

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## HARVARD COLLEGE LIBRARY



BOUGHT FROM
THE FUND BEQUEATHED BY

EVERT JANSEN WENDELL (CLASS OF 1882)

OF NEW YORK



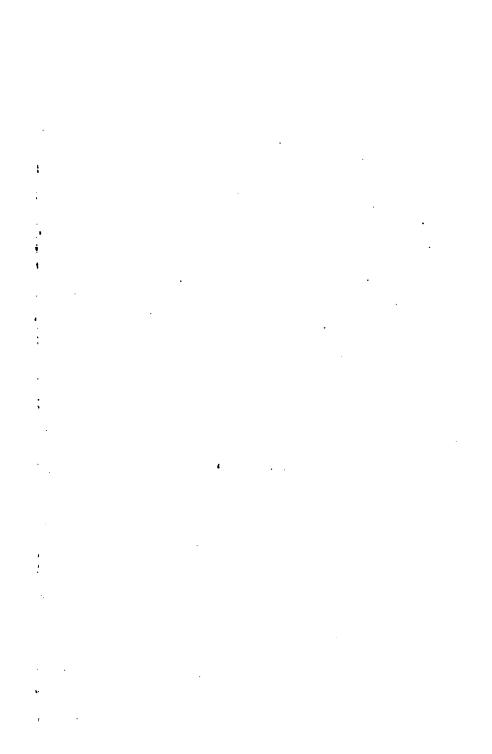

3521.

hundert Jahre

Des

Königlichen Schauspiels

in Berlin

1786-1886



Bon

Knoolph Gienée

2Berlin

21. hofmann & Comp.

## hundert Jahre

513

# Königlichen Schauspiels in Verlin.

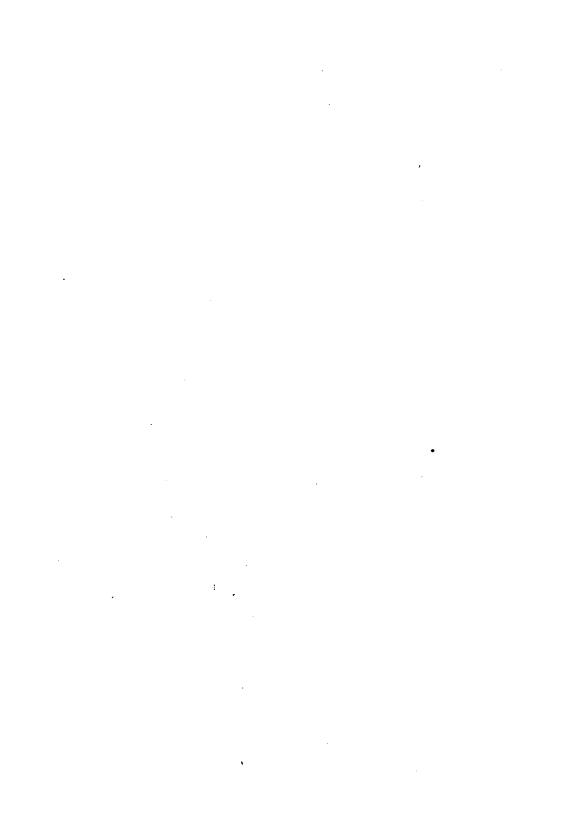

# Hundert Jahre

des

# Königlichen Schauspiels in Berlin

Nach den Quellen geschildert

von

Mit zahlreichen Portraits und den Anstidten Schauspielhäuser

## Berlin A. Hofmann & Comp.

Jer L 365,20

(\*MAY 22 1924)= LIBRARY Wendell fund

X1/418

## Borwort.

Das Theater bleibt immer eine ber wichtigsten Angelegenheiten; es knüpft sich aus Borfan und durch Zufall gar vieles daran . . .

Goethe an Brühl 1825.

Als im Jahre 1786 der König Friedrich Wilhelm II. dem bis dahin misachteten deutschen Theater in Berlin seine Unterstützung gewährte, war damit ein eigentliches "Königliches" Theater noch nicht geschaffen, aber es war der erste Schritt, welcher dazu gesührt hat, und man kann deshalb den 5. Desember 1786, an welchem das Döbbelinische Theater in der Behrenstraße nach dem Friedrichstädtischen oder GensdarmensMarkt übersiedelte und hier mit Königlicher Unterstützung die Borstellungen in dem ehemaligen französischen Komödienhaus eröffnete, als den Zeitpunkt sür den Ansang des Königlichen Theaters annehmen.

Es war unsprünglich meine Absicht, diese geschichtliche Darstellung auf das Schauspiel allein zu beschränken, weil die Bereinigung des Königlichen Nationaltheaters mit der Königslichen Kapelle erst im Jahre 1811 (mit der Ausschieng der Italienischen Oper) erfolgte. Da aber die deutsche Oper auch seit dem Bestehen des Schauspiels existirt hat, und da gerade in früherer Zeit beide Vattungen innig mit einander verbunden waren, so mußte die Oper, wenn auch nur in ihren bemerkensswerthesten Erscheinungen, mit berücksichtigt werden.

Für eine bedeutende Stadt wird die einen so großen Zeitzamn umfassende Geschichte des Theaters auch immer als ein Stück Kulturgeschichte gesten dürsen. Da ich in der hier verssuchten Darstellung ganz besonders das kulturgeschichtliche Clement berücksichtigt habe, so ist auch die neuere Zeit, vom Beginn der Intendanz des Grafen Redern bis zur Gegenwart, weniger eingehend behandelt worden, als die ältere Periode der Theatersgeschichte, deren Sitten, Gewohnheiten und Kunsterscheinungen sür den heutigen Betrachter ein um so größeres Interesse haben müssen, je mehr sie durch die veränderten Kulturverhältnisse uns entsremdet worden sind.

Eine zusammenhängende Geschichte des Berliner Theaters ist dis jest nicht vorhanden. Plümicke's verdienstliche Theatergeschichte von Berlin erschien bereits 1781, liegt also außerhalb der hier geschilderten Zeit, und Brachvogel's Geschichte des königlichen Theaters, deren Berdienst einzig in den abgedruckten Dokumenten aus dem Theater-Archiv besteht, ist in Folge der sehr weitschweisigen Anlage unvollendet geblieben und reicht nur dis zum Jahre 1796. Von dem für meine vorliegende Darstellung benutzten äußerst umfangreichen Quellen-Waterial habe ich nur in besonderen Fällen, im Texte oder in Anmerkungen, die gewährleistenden Schriften ausdrücklich angeführt.

Berlin, im Oftober 1886.

Rudolph Genec.

## Inhalt.

#### Das Theater in der Behrenftraße.

Actteste Berliner Theaterverhältnisse, S. 1. Döbbelin übernimmt das Schuch'sche Theater; erste Shakespeare-Aufführungen; Brockmann und Schröder in Berlin, G. Gagen-Gtat Döbbelin's; Deutsche Opern, Is. Gedächtnisseier für Leising, 14. Erste Aufschrungen Schiller'scher Stücke, 16. Fleck kommt nach Berlin, 18. Caroline Döbbelin, 19. Tod Friedrich's des Großen und günstige Wendung für das deutsche Schauspiel, 23.

#### Das Rönigliche National Theater, 1786 - 1796.

Differenzen mit Fleck, S. 24. Ueberweisung des chemaligen französischen Komödienhauses, 26. J. J. Engel und die Generaldirektion, 31. Gagen-Etat, 36. Ffiland's Schauspiele, 36. Bürger's "Macbeth" und Fleck, 37. Friederike Unzelmann (spätere Bethemann), 41. Oper, 43. Weitere Shakespeares Aufführungen, 43. Finanzrath Beyer scheidet aus, 45. Carlos in Prosa, 45. Kokesbue's Erfolge und Fr. W. Gotter, 46. Absündung mit Döbbelin, 47. Schauspieler als Opernsänger, 49. Rücktritt des Prof. Engel, 51. Die Ramserswarsing'iche Direktion, 53. "Das Neusonntagsstind", 54. Gagen, 54. Berhandlungen mit Issland, 55.

### Iffland's Direktion, 1796-1814.

Das Berliner Publikum, S. 57. Iffland tritt sein Ant an, 58. Issland als Schauspieler, 61. Schiller's Wallenstein, Issland und Fleck, 64. Schlegel's Hametelleberschung, 68. Maria Stuart und Jungfrau von Orleans, (Voethe's Egmont; Beschort, 69. Mad. Meyer (Hendel-Schüt), 72. Fleck's Erkrankung und Tod, 73. Das neue Schauspielhaus von Langhans, 75. Issland angeseindet, 79. Kobebue, die Recensenten und Issland, 83. Zacharias Werner, 87. Während der Franzosenkerrschaft, 88. Vereinigung des National-Theaters mit der Königlichen Kapelle und Oper, Issland, Veneraldirector, 89. Issland's Tod, 93. Issland als Schauspieler und Direktor, 95. Sein Zwift mit L. Tieck, 97. Autorens Honorare, 99. Issland und Schiller, 100. Die setzen Engagements unter Issland: Auguste Düring, Rebenstein, Devrient, 105.

## Das hoftheater unter Leitung der Grafen Brühl und Redern, 1815-1842.

Brühl's Perfönlichfeit, S. 106. Ludwig Devrient, 109. Komiker Wurm, 111. Das Shepaar Wolff, 112. Tod der Friederike Bethmann, 113. Auguste Düring, Amalie Wolff, Louije Schröck, 114. Mattausch, Beschort, Rebenstein und Gern sen., 115. Gagen der Mitglieder, 116. Dekorationen und Kostüme und Brand des Theaters, 117. Neuer Theaterbau, 120. Todtenseier für Kohebue, 121. Mich. Beer, Honwold, Ernst Raupach, 122. Eröffnung des neuen Schauspielhauses, 123. Weber's Freischüt und Spontini, 124. Neue Opern und Schauspiele, 126. P. A. Wolff's Tod, 128. Neue Engagements: Gd. Devrient, Krüger, Erüsemann, Weiß, E. Schneider, Franz, Stawinsky, 128. Ludw. Devrient's Jerruttung, 129. Graf Brühl's Kückritt, 130. — Graf W. v. Redern, 131. Ludw. Devrient's Tod, 133. Kott, Grua, Frau Stayl-Crelinger, 135. Charlotte v. Hagn, 137 (und 143). Kaupach, Prinzessim Amalie, Albini, Carl Blum, 138. Seybelsmann, 139. Gern, Küthling und E. Schneider, 143. Die Oper, 144. Hondrichs, Clara Stick, 146. Gutsew, Hebbel, Laube, 147. Kückritt des Grafen Redern, 148.

#### Das Hoftheater der neneren Zeit, 1842-1886.

K. Th. v. Küftner, S. 149. Meherbeer, 149. Clara Stich, Abolphine Remann und Hendrichs; Hoppe und Th. Döring, 150. Charl. Viced-Pfeisfer, 152. Tieck's Mitwirfung, Aussiche, 150. Charl. Viced-Pfeisfer, 152. Tieck's Mitwirfung, Aussiche, 155. Jenny Lind und die Oper, 156. Tieck's Migerfolge, 156. Die politische Stimmung im Theater, Rob. Pruh, 157. Gust. Freytag, Innkow und Laube, 158. Das Nevolutionsjahr, 159. Ludw. Dessoir, 160. Theod. Liedke, Prof. Kötscher, 161. Johanna Wagner; Lina Fuhr, 162. Olle. Rachel, 163. Küstner's Schwächen und seine Verdienste, Einführung der Tantième und der Pühnenverein, 164. — Herr v. Hülsen zum Intendanten ernannt, 165. Die bemerkenswerthesten Veränderungen unter seiner Direktion, 166. Hülsen's Tod, 170.

### Statistisches.

a. Personal Beränderungen während der Hülsen'schen Intendanz, S. 172.

b. Berzeichniß fämmtlicher Novitäten, die unter Sulfen's Intendang zur Aufführung famen, S. 175.

## Das Theater in der Behrenstraße.

Später als in andern deutschen Städten, namentlich als in Leipzig und in Hamburg, hatte in Berlin das Theater begonnen, verbunden mit der Litteratur fünstlerische Grundsätze anzunehmen, und aus dem Bagabondenthum in eine anständigere Berfaffung und in geordnete Zuftände zu gelangen. Leipzig schon die Neuber-Gottschedische Theater-Reform sehr achtungswerthe Resultate erreicht hatte, herrschte in Berlin noch Edenberg, genannt "der ftarte Mann", welcher die Schausviel= tunft nur als ein Zubehör zu den akrobatischen Rünften und Rraftproduktionen gelten ließ. Ein eigentliches, wenn auch noch so dürftiges, für das Theater errichtetes Lokal existirte noch Mls Schönemann 1742 fich in Berlin um die Conceffion dur "Aufführung regelmäßiger Schauspiele" beworben hatte, wurde ihm dafür das im "Berlinischen Rathhaus" ein= gerichtete Theater angewiesen, in welchem zuletzt Eckenberg sein Befen getrieben hatte, während einer der thätigften damaligen Bandenführer, Silferding, in einer Bude auf dem Donhofs= plat spielte. Im September 1742 hatte Schönemann seine Vorstellungen in Berlin eröffnet und die Sauptstücke seines Repertoires maren: Boltaire's Zaire, Mahomet und Alzire, einige Molière'iche Lustspiele, Gottiched's "sterbender Cato" u. j. w. Wenn Schönemann auch der zu lange geduldeten Wirthschaft des Eckenberg ein längst verdientes Ende bereitet hatte, so maren dies doch für Berlin erft sporadische Anfänge.

In eben dem Jahre 1742, als Schönemann in dem Theater des Berlinischen Rathhauses die ersten Versuche mit Aufführungen "regelmäßiger" Stücke machte, konnte das von Friedrich dem Großen unter Anobelsdorf's Leitung erbaute prächtige Opern= haus icon eröffnet werden.\*) Die Gunft des großen Königs blieb vorzugsweise der Oper zugewendet, und nur einer franzöfiichen Schauspielergesellschaft wurde es gestattet, in einem fleinen Theater, welches im Königlichen Schloffe errichtet mar, zu ipielen. Erft 1775 wurde unter Leitung des befannten Baudirektors Boumann für die frangösischen Schauspieler das "neue Komödienhaus" auf dem Gensdarmenmarkt erbaut. befand fich mehr seitwärts von derjenigen Stelle, wo das gegenwärtige Schauspielhaus steht, in der Flucht der Zägerstraße und die Façade der Markgrafenstraße zugewendet. hier sollte später auch das Königliche Nationaltheater seine erste feste Stätte finden; aber ehe es dazu kam, hatte das deutsche Schauspiel in Berlin sich noch auf eigenes Risito der verschiedenen Unternehmer und auf verschiedenen Schaupläten durchzuschlagen.

Schönemann hatte außer den Tragödien und Komödien der Franzosen auch bereits deutsche Originalstücke vorgeführt, welche aus der Gottschedischen Schule in Leipzig hervorgegangen waren: von Gottsched's sleißiger Gattin, von Gellert, Krüger und von dem an dichterischer Begabung Alle überragenden Joh. Elias Schlegel. Auch fand unter Schönemann's Direktion die erste Aufführung der epochemachenden Operette "Die verswandelten Weiber" oder "Der Teusel ist los" statt, jener Operette, aus welcher sich die komische Oper entwickeln sollte.

Aber Schönemann war noch nicht im Stande, in Berlin ein dauerndes Theater zu schaffen. Er war darauf angewiesen, Reisen zu machen (sein Privilegium lautete für Berlin und "die königlichen Lande") und er wendete sich später mit Vorliebe

<sup>\*)</sup> Die noch älteren Theater: '1. Ueber dem Königl. Reitstall in der Breitenstraße und 2. in einem Nebengebäude des v. Hessigsschen (nach Andern Donilhac'schen) Hauses in der Poststraße, mögen hier nur beiläufig genannt sein.

wieder nach Leipzig, gab aber das Theater bald auf und erhielt in Schwerin eine Anstellung.

Nach mehreren Jahren fortdauernder Verwahrlofung des beutschen Schauspiels in Berlin fam 1754 ber altere Schuch, ein geborener Wiener und berühmtester Hanswurftsvieler, nach ber preußischen Sauptstadt und erhielt im folgenden Jahre ein Brivilegium für die Königlichen Lande. Rachdem er zunächst in einer auf dem Gensdarmenmarkt errichteten Bude fünf Jahre lang, jo oft er nach Berlin fam, gespielt hatte, verlegte er den Schauplatz seiner Thätigkeit in ein Haus, welches erft 1753 von einem Kammerdiener der Königin Namens Donner neben dem Zeughaus erbaut worden war. Bald aber erwuchs ihm eine Konkurrenz in einem andern Theater, welches ein gewiffer Berge (oder Berger) bei Monbijon erbaute und deffen Refte erft in neuerer Zeit (Anfangs der sechsziger Jahre) verschwunden find. Bergé gab hier vorzugeweise französische Singspiele und Pantomimen, und Schuch mußte sich gegen diese Monkurrenz gewaltig anftrengen. Sein Theater fant aber - nach den verheißenden ernften Anfängen Schönemann's - wieder gang in die alten Hanswurstiaden und die extemporirte oder Stegreif=Romödie zurück.

Nachdem Schuch gestorben war, ging das Privilegium 1764 auf seinen ältesten Sohn über, und dieser hatte das größte Berdienst sich dadurch erworben, daß er ein neues ordentliches Theater in der Behrenstraße (sonst auch Bärenstraße genannt) erbaute. Unterdessen hatte auch durch Lessing's Bemühungen um das Theater die bessere Litteratur demselben sich mehr und mehr zugewendet. In diesem Theater in der Behrenstraße wurden dem Berliner Publitum die ersten Meisterwerfe unserer flassischen Epoche vorgeführt. Lessing, Nicolai und Ramler nahmen Interesse an dem Theater, und Döbbelin, welcher 1766 zur Schuch'schen Truppe gesommen war, setzte seinen Stolz darin, Arm in Arm mit den Korhphäen der Litteratur das Theater zu resormiren.

Nach den uns überlieferten Schilderungen war das Theater in der Behrenstraße ein Hofgebäude, welches im Ganzen eine

Länge von 60 Fuß und eine Breite von 36 Fuß hatte. Die Bühne war 24 Fuß breit und hatte eine Tiefe von etwa 30 Fuß. Dies Theater hatte zwar auch bereits zwei Logenränge überseinander, konnte aber nicht viel mehr als 700 Zuschauer aufsnehmen.

Rarl Theophilus Döbbelin, der seine Theaterschule ebenfalls bei der Neuberin in Leipzig gemacht hatte, war auch von den Grundfätzen dieser resoluten Frau durchdrungen und that fich was darauf zu Gute, gegen die Hanswurstiaden zu eifern, die auch noch bei Schuch florirten. Nachdem er zuerst als Schaufpieler große Anerkennung gefunden, fand er den Muth, auch als Direktor sein Glück zu versuchen. Er hatte neben Schuch ein Privilegium erhalten und dieser hatte ihm während seiner Abwesenheit von Berlin sogar sein eigenes Theater in Döbbelin wurde in seinen guten der Behrenftraße verpachtet. Bestrebungen besonders durch Ramler unterstützt, mährend Leffing über die Ptahlereien des richtigen Komödianten-Baters sich lustig machte, ihn für einen Narren erklärte und 1768 an seinen Bruder Karl u. A. schrieb: "Wenn das deutsche Theater durch ihn empor kommen soll, so helfe ihm Gott." Aber der verachtete Theater-Reformator bediente sich des Reformators der Litteratur selber, um dem Theater zu helfen, denn in demselben Jahre - 1768 - hatte er Leffings "Minna von Barnhelm" zur Aufführung gebracht und hatte damit einen fo ungeheuren Erfolg, daß das Stud (nach Karl Leffings brieflicher Mittheilung) zunächst zehnmal hintereinander bei vollem Hause und dann, nach einer Unterbrechung, noch mehrmals wiederholt werden Nach diesem Erfolge war Döbbelin auf Reisen ge= Als er später wiederkam, kaufte er das Theater in gangen. Monbijou und verließ dann Berlin aufs neuc.

Nach dem Tode Franz Schuch's, des Sohnes, begann für das Berliner Schauspiel eine neue Periode, indem 1771 der ausgezeichnete Koch, einer der intelligentesten und befähigtsten Direktoren, jetzt das Schuch'sche Theater in der Behrenstraße übernahm, und damit die erste stehende Bühne in Berlin erzichtete, während seine Vorgänger immer nur zeitweise in Berlin

spielten und dazwischen "Kunftreisen" nach andern Städten machten.

Als Heinrich Gottfried Roch nach Berlin fam, hatte er schon eine bewegte Laufbahn hinter sich. Als Schauspieler hatte auch Er bei der Neuberin begonnen, und wie Döbbelin und wie Johann Reuber felbst, hatte auch Er als Student die Bühne Als Direktor reisender Truppen war er bereits seit zwanzig Jahren abwechselnd in Hamburg, Dresden u. f. w. thätig gewesen und konnte reiche Erfahrungen gesammelt haben. Seine Truppe, mit der er in Berlin, nachdem er das Schuch'sche Brivilegium erhalten, erschienen war, scheint die beste gewesen zu sein, welche man hier bis dahin gehabt hatte. Außer ihm selbst und seiner Frau waren dabei von damals namhaften Schauspielern: Brückner und Frau, Madame Starce, Suber mit Frau und Tochter, Madame Steinbrecher mit Tochter, Withöft mit Frau und Tochter. Es ist zu bemerken, daß unverheirathete Schauspielerinnen damals noch felten vorkamen, denn bei den damaligen Theaterverhältnissen entsprach es den Anstandsbegriffen, daß eine Frauensperson beim Theater verheirathet war, wenn sie nicht etwa als Tochter eines engagirten Schauspielers mitwirfte.

Koch eröffnete das Theater in der Behrenstraße im Juni 1771 mit Lessing's "Miß Sara Sampson" und einem Prolog von Ramler. Der Erfolg war ein sehr bedeutender. Schon Lessing's Stück, das erste deutsche bürgerliche Trauerspiel, gesiel so außerordentlich, daß die Vorstellung sehr oft bei vollem Hause gegeben werden konnte. Im nächsten Jahre folgte die erste Aufstührung von "Emilia Galotti". Den großartigsten Ersolg aber hatte 1774 Goethe's "Götz von Berlichingen", welcher schon auf dem Theaterzettel als ein epochemachendes Wert "nach Shakespeare'schem Geschmack" angekündigt wurde, während sonderbarersweise der Zettel den Ramen des Dichters noch nicht nannte. Bemerkenswerth ist aber, daß der Theaterzettel u. A. auch verstündete, daß die neu angesertigten Aleider so hergestellt seien, "wie sie in den damaligen Zeiten üblich waren." Das historische Kostüm wurde aber in jener Zeit nur bei sogenannten Ritters

stücken angewendet, außerdem auch bei Schauspielen, die eine ganz eigenartige nationale Tracht, wie z. B. die türkische, ersforderten. Denn bekanntlich wurde noch einige Jahre später Hamlet in dem Zopskostüm des 18. Jahrhunderts gegeben. — Im "Götz von Berlichingen" spielte Brückner den Götz, Mad. Starcke die Elisabeth, Mad. Spengler die Adelheid, Hencke den Weislingen u. s. w. Der Anfang der Borstellung war 5 Uhr, die Preise der Plätze waren: im 1. Rang und Parquet 16 Groschen, im 2. Rang 12 Groschen; Amphitheater und Gallerie 8 und 4 Groschen.

Von neuen Schauspielen, welche sonst noch unter Roch's Direktion (1771-1774) gegeben wurden, mogen bier genannt fein: Cronegf's Codrus, F. Chr. Weiße's Richard III. und Romeo und Julic (beide gang unabhängig von Shakespeare), Leffing's Philotas, Goethe's Clavigo, Diderot's Hausvater und einige aus dem Englischen übersetzte Dramen: Otwah's "Ge= rettetes Benedig", Lillo's "Raufmann von London", Moore's "Spieler"; außerdem aber eine ganz enorme Bahl von Luft= spielen. Das Berzeichniß vom Jahre 1771 führt deren allein 74 an, und wenn auch viele darunter waren, die schon unter der früheren Direktion aufgeführt und jetzt nur neu einstudirt wurden, so bleibt die Rahl der neuen Stücke immer noch außerordentlich. Unter der Menge von Lustspielen der neueren Frangofen kamen in den vier Jahren zur Aufführung: neun Luftspiele von Destouches, vier von Le Grand, drei von La Chaussée und einzelne von Regnard, Kavart, Sedaine u. s. w.; ferner zehn Goldoni'sche Komödien und sehr viele Stücke von dem Wiener Schauspieldichter Stephanie dem Jüngern, von Weiße, Brandes u. A.

Nach dem Tode Koch's († 3. Januar 1775) kehrte Döbbelin, der unterdessen allenthalben in Deutschland gespielt hatte, nach Berlin zurück und ihm wurde nunmehr das Komödienhaus in der Behrenstraße überwiesen. In seinem Privilegium wurde ihm u. A. die Verpflichtung auserlegt, "die Lesten Acteurs" der Koch'schen Truppe aufs neue zu engagiren. Sehr beachtens-werth ist außerdem in dem Privilegium ein Artikel, worin ihm



— "um desto eher zu bestehen und eine gute Gesellschaft untershalten zu können" — auß strengste zur Pslicht gemacht wird, keinerlei Freibillets, weder an obrigkeitliche Personen noch an Partifuliers, zu geben; wogegen ihm unverwehrt sein sollte, "denjenigen Gelehrten, deren Einsichten und Nath er sich zur Berbesserung seines Theaters zu bedienen gemeint, den freien Zutritt zu gestatten." Bon der Koch'schen Truppe gingen Brückner und Hencke mit ihren Frauen, die Familien Huber und Withöft und noch einzelne Andere zu ihm über. Bon den neu Engagirten ist vor Allem Unzelmann zu nennen, der spätere ausgezeichnete Komiker, welcher aber damals noch Liebshaberrollen spielte.

Bis zu dem Zeitpunkt, da der Hof das Theater in seinen Schutz nahm, fonnen wir von den gehn Jahren der Dobbelinschen Direktion hier nur eine gedrängte Uebersicht mit hervor= hebung der wichtigften Momente aus dieser Periode geben-Schon im April 1775 wurde das erfte Shakespeare'iche Stück aufgeführt. Es war nicht Hamlet, sondern: "Othello, Statthalter in Chpern" oder "Der Mohr zu Benedig." Die Uebersetzung und Bearbeitung, welche Döbbelin benutte, rührt von Chr. H. Schmid her und war schon mehrere Jahre früher im Druck erschienen. Schmid hatte nun zwar den Mohren thatfächlich weiß gewaschen, indem er ihn nur als einen "Benezianer von geringer Herkunft" bezeichnet; und obwohl Döbbelin dem Stück den zweiten Titel "Der Mohr von Benedig" wieder beigefügt hatte, der in Schmid's Bearbeitung natürlich fehlt, so stimmt bennoch das Schmid'sche Versonenverzeichniß mit dem des Theaterzettels (vom 29. April 1775) genau über= Döbbelin selbst spielte den Othello, Mad. Döbbelin Des= demona, Mille. Döbbelin Emilia und ein Herr Thering den Jago. Die Tragodie hatte übrigens keinen sonderlichen Erfolg und die eigentliche Shakespeare-Cpoche in Deutschland begann ein paar Jahre später mit "Hamlet." In Berlin fand die erste und im vollsten Sinne epochemachende Aufführung des Samlet im Dezember 1777 unter Mitwirfung des Schauspielers Brodmann ftatt, welcher schon zuvor in hamburg unter Schröder und in dessen sehr freier Bearbeitung der Tragodie mit dieser Rolle fich einen großen Auf erworben hatte. In Berlin machte er damit eine so ungeheuere Sensation, daß es bei dieser Belegenheit zum erften Dale vorfam, daß ein Schauspieler vom Bublikum zum Schluffe hervorgerufen murde. Das geschah aber erft, als Brodmann mit der zwölften Borftellung des Samlet Abschied nahm und das Bublikum den Künftler vor seinem Scheiden noch einmal schen wollte.\*) In dieser Berliner Aufführung des "Samlet" spielte Brudner den König, Döbbelin den Beist des alten Hamlet, Hencke den Bolonius, Döbbelin's begabte Tochter die Ophelia und Ungelmann den Laertes. Daß bei diesen, die Berliner Gesellschaft wahrhaft aufregenden Samlet-Aufführungen mehr von Brockmann als von Shakespeare gesprochen wurde, ift ja dadurch erklärlich, daß der Schauspieler mit seiner Berfönlichkeit dem Publifum näher steht, als der Aber es ist darum doch ganz unzweifelhaft, daß ganz abgesehen von der ungeheueren Gewalt, welche die Tragödie selbst übte — vor Allem auch der Umstand ins Gewicht fiel, daß mit der Ginführung Shakespeare's der Schauspiel= kunft in Deutschland gang neue Aufgaben gestellt, und daß durch Shakespeare gang neue, bis dahin ungeahnte Wirkungen Wir können deshalb von der Einführung erreicht wurden. Shakespeare's in Deutschland auch eine neue Epoche unserer Schausvielkunst batiren.

Auch das folgende Jahr gehörte im Bereich der Tragödie noch vorzugsweise Shakespeare an. Im Herbst 1778 kam

<sup>\*)</sup> Das Nähere über die hier erwähnten und noch zu erwähnenden Shakespeare-Aufführungen sindet man in neiner "Geschichte der Shakespeare'schen Dramen in Deutschland". (1870). — Es sei hierbei
als Kuriosum bemerkt, daß E. Brachvogel in seiner Geschichte des
Berliner Theaters sagt: Es sei nicht ersichtlich, welche Uebersetung
bei dieser Hamlet-Aufführung benutt worden sei. Nachweistlich hat
aber Brockmann nur in der Schröder'schen Bearbeitung (nach
Wielands Uebersetung und mit Benutung der Wiener Bearbeitung
von Heuseld) gespielt, und sast allen Ausgaben der Schröder'schen
Bearbeitung ist sogar das Bildniß Brockmann's beigefügt! —

Macbeth (in einer Bearbeitung von Wernicke) und Lear (in Schröder's Bearbeitung) zur erstmaligen Aufführung. Beide Tragödien konnten aber damals noch keinen bedeutenden Eindruck machen, da der brave Döbbelin, dessen beiden Stücken die Hauptrolle spielte. Aber im Dezember des Jahres kam der große Schröder selbst nach Berlin und gab eine Reihe Gasterollen, darunter Lear und Hamlet. Bezüglich des letzteren hatte Brockmann beim größeren Publikum den Vortheil des ersten Eindrucks für sich voraus; aber nach den eingehenden Berichten der damaligen Kritik ist es kaum zweiselhaft, daß Schröder's Leistung die bedeutendere war.

Unter den anderen Stücken, welche bei diefem Gaftspiele Schröder's zur Aufführung kamen, war auch "Der Hofmeister" bes genialisch munderlichen Leng. Schon in Samburg hatte Schröder die feltsame Schöpfung dieses frankhaften Genies durch eine Umarbeitung für die Bühne möglich zu machen gesucht, aber mit ebenso wenig Erfolg wie er jett in Berlin da= Während es sonst üblich war, daß bei besonders mit hatte. ansprechenden Vorstellungen das Publikum am Schluffe die Wiederholung für den folgenden Tag laut verlangte, wurde umgekehrt bei dem Leng'schen Stücke gegen eine Wiederholung ausdrücklich protestirt. — Im folgenden Jahre fam als Gaft auch Reinede, der gefeiertste Schauspieler der Boubini'schen Gefellschaft, welche in Leipzig, Dresden und Prag spielte, nach Berlin. Natürlich trat nun auch Reinecke als Hamlet auf, außerdem als Tellheim und als Herzog in "Julius von Tarent," dem einzigen Drama von Leisewitz, welches übrigens schon 1776 hier zur Aufführung gefommen war. Nach Reinecke kam Schröder bei seiner Rückfehr von Wien zum zweiten Male nach Berlin und spielte jetzt als neue Rolle den Falstaff in Heinrich IV. Schröder hatte beide Theile zu einem Stück zusammengezogen, aber er drang mit diesem Schauspiel nicht sogleich durch. Dieser größte Theaterdirektor, den Deutschland je gehabt, wollte aber fein Publikum erziehen, und er hatte deshalb ichon in Samburg am Schluffe der ersten Aufführung dem fühl gebliebenen Bublikum erklärt: In der Hoffnung, daß dieses Meisterwerk Shakespeare's immer besser verstanden werden würde, solle es am nächsten Tage wiederholt werden.

Derartige perfönliche Ankündigungen von der Bühne herab waren in damaliger Zeit allgemein üblich. Unfer Döbbelin hatte aber noch gang besonders die Neigung, bei jeder sich bietenden Gelegenheit zum Publikum zu sprechen. Er betrachtete sich dabei als Bater einer Familie: seiner Schauspieler, und wurde nicht müde, deren Leiftungen, vor Allem aber sich selbst dem Wohlwollen feiner Gönner d. h. des Publifums zu empfehlen und demselben seine Sorgen, Bemühungen und hoffnungen zu In diesen Prologen und andern Ansprachen war neben dem Ausdruck tiefster Devotion auch stets eine übertriebene theatralisch-affektirte Sentimentalität der Grundton. Auch Ramler in seinen überaus zahlreichen Prologen, die er bei den ver= ichiedenen festlichen Gelegenheiten verfertigte, fügte sich — der Sitte der Zeit gemäß — diesem Tone. Projaischer und fomödiantenhafter fielen natürlich diese Ansprachen aus, wenn Döbbelin selbst Auch ergriff er den unbedeutenoften Aulag, um fie verfakte. die Gunft des Publikums sich zu bemühen. Schon das erfte halbe Jahrzehnt feiner Direktionsführung ichien ihm eine paffende Belegenheit dazu, und er feierte dies Ereigniß durch eine von Blümicke verfakte und von Mile. Döbbelin gesprochene Rede in Bersen, welche von Dankes- und Freudenthränen überflieft, die denn auch Mlle. Döbbelin in Geftalt von Rosen ins Bublikum streute.

Der wahrhafte Humor, welcher in den tragisomischen Gegenssätzen liegt, die gerade das Theaterleben in sich schließt: ein oft höchst kümmerliches Dasein neben dem glänzenden Schein, die dürftigste Prosa des wirklichen Lebens neben den höchsten Idealen einer poetischen Welt, — dieser Humor kam in jener Zeit viel stärker zur Erscheinung, als es heute bei den angescheneren Theatern der Fall ist. Ich kann mir nicht versagen, zur Chasrakteristik eben dieser Seite des Theaters eine kleine Episode mitzutheilen, welche ich in dem "Theater-Journal sür das Jahr 1782" sinde. Ein mit seiner Frau bei Döbbelin engagirter

Schauspieler Namens Schüler fühlte sich beleidigt durch einen Angriff, den seine Frau in einer anderen kritischen Schrift, "Gallerie der teutschen Schauspieler und Schauspielerinnen" erschüter hatte. Der Verfasser der "Gallerie" 2c., sagt Herr Schüler in seiner Erklärung, "hat sich erlaubt, von meiner Frau zu sagen, sie komme öfters schmutzig auß Theater. Eine eigene Theatergarderobe kann ich meiner Frau so wenig halten, als ein anderer Schauspieler; sie muß sich auf dem Theater kleiden, wie die Garderobe des Prinzipals es erlaubt. Aber an Reinlichkeit hat sie es nie sehlen lassen, und also fordere ich dem Verfasser der obenerwähnten Schrift hiermit auf, diese Beschuldigung zu beweisen; oder er mag es mir nicht übel nehmen, wenn ich sage: er habe gelogen!

Diese nicht minder rührende wie komische Erklärung liefert u. A. auch einen Beitrag zur Beurtheilung der niedrigen gesell= schaftlichen Stellung, welche die Schauspieler damals noch einnahmen. Wegen ihrer täglichen Abhängigkeit von dem Urtheil oder der Laune des Publikums sah man die Schauspieler als eine Menschenklasse an, die fich eben Alles gefallen lassen müsse, und in den fritischen Berichten jener Zeit fonnen wir bei Erwähnung von Schauspielern erstaunlich häufig das fatale Wort "ausgepfiffen" lefen. Kein Bunder, daß auch der Schauspieler oft zur Nothwehr griff und von der Bühne herab in ebenso rücksichtslofer Weise sich vertheidigte. Döbbelin aber, der Alles that, um sich die Gunft des Publikums zu erhalten, hatte einmal einen Schauspieler, der gegen das Bublifum, das ihm fein Mißfallen zu erkennen gab, in fehr draftischer Weise (mit einer unanständigen Vantomime) demonstrirte, von der Bühne entfernt und entlaffen.

Die Gagen der Mitglieder wurden wöchentlich gezahlt, und sie waren natürlich im Vergleich zur heutigen Zeit gering. Im Jahre 1780 bestand das Döbbelin'sche Personal aus 27 Mitgliedern, sür Schauspiel, Oper und Ballet. Diese be-

<sup>\*)</sup> Schüler, ein übrigens geachteter Schauspieler, war der Bater ber später so berühmt gewordenen Bendel-Schütz.

zogen zusammen wöchentlich 344 Thaler. Außerdem wurden 16 Orchestermitglieder beschäftigt und 10 Theaterarbeiter. Dazu kamen die Kosten für Beleuchtung, Garderobe, Oruckerci, Dekorationen u. s. w., so daß die Gesammtkosten des Theaters auf wöchentlich 664 Thaler berechnet wurden. Der Direktor brauchte sonach eine Tageseinnahme von durchschnittlich 100 Thalern. Sie mußte aber entschieden größer sein, wenn man noch andere außergewöhnliche Ausgaben in Anschlag bringt. Ueber Autorenshonorare erhalten wir erst in etwas späterer Zeit, als das Theater "königlich" geworden war, bestimmtere Angaben. Daß aber gerade Döbbelin auch hierin sehr korrekt versuhr, ersahren wir aus den Zeugnissen dramatischer Autoren selbst.\*)

Die meisten engagirten Mitglieder waren übrigens - da= mals und auch noch viel später - ebenso für die Oper, wie für das Schauspiel verpflichtet. Die italienische Oper bestand in dem Königlichen Opernhause neben der Oper im deutschen Theater fort, was auch noch lange Zeit nach der Organisation des Königlichen Theaters so blieb. Bon den Opern und Operetten des deutschen Theaters mögen aus dieser Periode, bis 1786, hier nur einige der erfolgreichsten genannt sein. Gleich nach den "verwandelten Weibern" erschienen die Hiller'ichen Operetten "Lottchen am hofe", "Die Jagd", "Die Liebe auf dem Lande" u. a. m. Nächstdem erschienen von Benda die einaktige Oper "Ariadne auf Naros" und "Medea"; ferner von demselben: "Der Jahrmarkt" und "Romeo und Rulie", lettere nach dem Texte des fürs Theater ungemein thätigen Geh. Sekretär Gotter in Gotha. Außerdem wurden sehr zahlreiche französische und italienische Opern gegeben, von Gretry, Monfigny, Baëfiello, Salieri und Piccini. Bemertens= werth ift, daß der Text zu Mozart's "Belmonte und Conftanze"

<sup>\*)</sup> So fagt Großmann in bem Borwort zu seinem Luftfpiel "Richt mehr als sechs Schüffeln", welches er, nachdem es sehr beliebt geworden war, drucken ließ: "Ich habe ohnehin viel Unglück mit dem Stück. Riemand als Döbbelin in Berlin hat es sich auf eine eble und ehrliche Art verschafft; andere wußten es durch einen kleinen Seitensprung vom siebenten Gebot zu bekommen."

(von Bretzner) schon 1781 mit Musik von André gegeben wurde. André erscheint um diese Zeit überhaupt sehr häufig auf dem Repertoir, u. a. auch mit einer Komposition des Goethe'schen Singspiels "Erwin und Elmira". Auf dem Theaterzettel von 1775 wird es mit folgender Empfehlung angekündigt: "Der durch seinen Götz von Berlichingen und Clavigo für die deutsche Schauspielkunst berühmt gewordene Hr. D. Göthe hat sich mit vielem Glücke an eine neue Gattung von Schauspielen gewagt, und in dem heutigen Stücke eine neue Bahn gebrochen; die Herzen zu bezaubern."

Das Jahr 1781 gab auch wieder Beranlassung zu einer besonderen theatralischen Feier, die aber diesmal einen ernsten und schmerzvollen Anlas hatte: Lessing war in Braunschweig gestorben und Döbbelin veranstaltete zu Ehren seines Gedächtznisses eine würdige Feier. Die Bossische Zeitung vom 20. Februar hatte die erste Nachricht vom Tode Lessing's gebracht, die sie mit den Worten schlos:

"Schande wäre es für Deutschland, wenn es bei dem unersetzlichen Verlust eines so großen Mannes nicht wenigstens eben den Schmerz öffentlich zu erkennen gäbe, den das danks bare Frankreich bei dem Verlust eines Mannes äußerte, der nur Voltaire war."

Schon am 24. Februar zeigte Döbbelin als Gedächtniffeier die Aufführung von Emilia Galotti an, mit dem Hinzufügen:

"Die allgemeine Betrübniß eines jeden Deutschen, der die Verdienste eines Lessing kannte, der mit Recht der Stolz unserer Nation war, hat sich unseres ganzen Gefühls des mächtigt. Seine Urne verdient, daß man ihr, so viel der Raum unserer Bühne erlaubt, auch heute die letzten Ehrensbezeugungen, die aus der Fülle trauriger Herzen sließen, weise. In dieser Absicht, die uns zur Pflicht geworden, wird heute Mademoiselle Döbbelin, nach vorhergegangener Trauersmusik, eine seierliche Rede vor dem Stück unseres unsterblichen Lessing's halten."

Bu dem Prolog, den diesmal J. J. Engel verfaßt hatte, war die Bühne schwarz ausgeschlagen, und um das auf einer

Art Katasalk angebrachte Bildniß des Verstorbenen waren sämmtliche Mitglieder des Theaters gruppirt, alle in tieser Trauerkleidung. Auch in dem Trauerspiel selbst gingen die Darsteller der Hauptrollen schwarz gekleidet.\*)

Die harmloje Gitelkeit Döbbelin's, als der verständnifvolle Berbündete Leffing's zu gelten, blieb ihm auch nach dem Tode des großen Mannes. Zwei Jahre nach der eben erwähnten Todtenfeier hatte aber Döbbelin etwas ermöglicht, woran Leffing selbst am wenigsten glauben konnte. Bährend Leffing meinte, daß vielleicht erst nach hundert Jahren eine Stadt es magen mürde, den "Nathan" auf die Bühne zu bringen, hatte Döbbelin dies Wagnif schon vier Rahre nach dem Erscheinen des dramatischen Gedichtes unternommen. Das außerordentliche Ereigniß — die Aufführung des Nathan am 14. April 1783 — machte aber feine Senfation. Döbbelin felbst spielte den Rathan, Brückner den Saladin, Mlle. Döbbelin die Recha, Mad. Mecour die Daja, Mad. Böheim Sittah, herr Böheim den Tempelherrn, Langerhans den Derwisch u. f. w. Döbbelin hatte mit ber forgfältigst vorbereiteten Aufführung die Anerkennung der

<sup>\*)</sup> In dem Bericht (Boffische Zeitung vom 27. Februar) über die Borftellung felbst beißt es: "Sobald man an diesem feierlichen Abend den Borhang aufgezogen hatte, war es für die überaus zahlreichen Zuschauer ein unvermutheter beweglicher Anblick, das Theater in ein mit vielem Geschmack ausgeziertes castrum doloris verwandelt zu sehen, in deffen Mitte fich das Grabmal nebst dem Bildniffe des Dichters zeigte, und wobei fich die fammtlichen Schaufpieler und Schauspielerinnen in Trauerfleidern auf beiden Seiten in Ordnung aufgestellt hatten. Keiner von ihnen spielte eine gelernte Rolle; alle brudten in ihren traurigen Mienen bas mahre Gefühl ihrer Herzen aus. Gine Trauermufik nach der vortrefflichen Georg Bendaischen Komposition unterbrach mit fanften Tonen die feierliche Stille, worauf Mademoifelle Döbbelin vortrat, und eine poetische Rede so unnachahmlich schön beflamirte, daß ber bis zu Thränen gerührten Rednerin von vielen der anwesenden Schonen und felbit von männlichen Augen theilnehmende Thränen gurudgeweint murden . . . . . "

Gebilbeten erworben, weiter aber nichts. Das litterarische Interesse hatte der ersten Aufführung wohl ein zahlreiches und andächtiges Publikum zugeführt. Aber sür die größere Menge war doch der dramatische Gehalt der Dichtung ein zu geringer, und sür die große Tendenz konnte nur eine verständnisvolle und also kleine Gemeinde gefunden werden. Schon bei der dritten Borstellung blieb das Publikum sast gänzlich aus. So berichtet mit Bedauern die "Litteratur= und Theaterzeitung" vom 3. Mai 1783\*) und sügt die Bemerkung hinzu: "Die Judenschaft, auf die man bei diesem Stücke sehr rechnen konnte, war, wie sie sich selbst verlauten ließ, zu bescheiden, eine Apologie anzuhören, die freilich nicht für die heutigen Juden gesschrieben war, und so fanden sich nur sehr wenige, denen Nathan behagen wollte."

In demselben Jahre begannen aber die Aufführungen Schiller'scher Dramen auf der Berliner Bühne: 1783 (1. Jasnuar) erschienen "Die Räuber", 1784 (8. März) "Die Verschwörung des Fiesco" und am 22. November desselben Jahres "Kabale und Liebe". Bei den genialen Extravaganzen in diesen Schiller'schen Jugenddramen ist es natürlich, daß die Eindrücke — sowohl beim Publikum wie bei der Kritik — sehr ungleiche waren.\*\*) Die Stücke erregten Sensation, aber in das Staunen

<sup>\*)</sup> Ich kann mich hier nur auf die oben citirte Litteratur- und Theaterzeitung beziehen, da die beiden politischen Blätter, die Bossische und Spener'sche Zeitung überhaupt noch keine Berichte übers Theater brachten. Auch die Anzeigen der täglichen Borstellungen wurden nur in der Bossischen Zeitung veröffentlicht. Beide Zeitungen ersschienen damals nur dreimal in der Boche.

<sup>\*\*)</sup> Bemerkenswerth ist besonders das Urtheil, welches die "Berlinische (Bossische) Zeitung" vom 21. Juni 1784 über "Kabale und Liebe" brachte, aber nicht über die Aufführung, sondern über das gedruckte Buch. Der in dieser nur kurzen Anzeige herrschende Ton tiesster Mißachtung und Entrüstung hatte doch so viel Widersspruch erregt, daß der Bersasser ein paar Monate später eine zweite, mit M. unterzeichnete lange Besprechung brachte, um sein Urtheil, über welches man "hin und wieder unzufrieden" gewesen sei, näher

über das ganz Ungewöhnliche und Hinreißende mischen sich auch widerstrebende und peinliche Empfindungen. Wir mögen jett lächeln über manche Urtheile, welche ein Dichter wie Schiller in seinen Erstlingswerken erfuhr, und einzelne dieser Urtheile (wie das unten mitgetheilte) waren in der That absurd. Im Allgemeinen müffen wir aber bedenken, daß wir diese Werke, in denen die schon ausklingende Sturm- und Drangzeit unferer Genic-Veriode noch einmal mit äußerster Heftigkeit fich austobte, heute als Erscheinungen hinnehmen, mit denen wir von frühester Jugend auf bekannt geworden und aufgewachsen sind, während fie in jener Zeit, in der man ja auch Shakespeare nur in Umarbeitungen und Abschwächungen seiner tragischen Gewalt auf die Bühne zu bringen magte, die Gemüther gang unvorbereitet trafen. So hatte man in Berlin auch "Die Räuber" noch nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt, auch nicht einmal in der Mannheimer Bearbeitung des Dichters zu geben gewagt, sondern in einer besonderen Bearbeitung des Schauspieldichters R. M. Plümicke, welcher einige Zeit auch als unbedeutender Schauspieler bei Döbbelin engagirt mar. Pliimicke hatte nach den Räubern auch Schillers "Fiesco" für die Berliner Bühne bearbeitet und beide Stücke murben anfänglich viel mehr bewundert, als das bürgerliche Trauerspiel "Kabale und Liebe". Alle drei Stücke machten aber durch ihre dramatische Gewalt so mächtigen Eindruck, daß fie auch in den folgenden Jahren dauernd auf dem Repertoir blieben. In den Räubern spielte Berr Czechtizkh ben Franz, den Karl anfänglich Herr Scholz, der aber bald das Berliner Theater wieder verließ, um einem Größeren Plat

zu begründen. Das thut er, indem er auf vier Spalten Auszüge aus dem Dialog selbst bringt und dann schließt: "Nun sei es aber genug; ich wasche meine Hände von diesem Schiller'schen Schmutze" 2c. Gegen dies brutale Urtheil des Herrn M. (es war der Rektor Morita am Gymnasium zum Grauen Rloster) brachten die "Ephemeriden" (1. Bd. 1785) eine energische Entgegnung, in welcher es heißt: "Hoher Dichtergenius flammt aus der kleinsten Scene in Schillers Arbeiten hervor", wenn auch die "üppigen Auswüchse, die man darin bemerkt, ausgerottet zu werden verdienen."

zu machen, dem Größten, den das Berliner Theater überhaupt gehabt hat. Es war dies der geniale Fleck, welcher 1783 von Hamburg nach Berlin gekommen war, und der im zweiten Jahre den Fiesco spielte, dann den Ferdinand in "Kabale und Liebe" und auch den Karl Moor. Wir werden auf diesen großen Künstler in der Folge eingehender zu sprechen kommen. Schon mit Beginn der achtziger Jahre war auf dem Gebiete des Lustspiels ein Stück erschienen, welches damals auf allen deutschen Theatern einen ganz ungewöhnlichen Erfolg hatte: Großmann's "Nicht mehr als sechs Schüsseln", welches hier noch viele Jahre eines der beliebtesten Repertoir-Stücke blieb. Fast gleichzeitig kam aber noch ein ungleich werthvolleres Lustspiel der englischen Litteratur in Berlin zur Aufsührung: Sheridan's "Lästerschule", aber noch nicht in der Schröder'schen Bearbeitung, sondern in einer nur gekürzten Uebersetzung von Leonhardi.

Es sei hier auch gleich noch eines anderen aus der Fremde zu uns gekommenen und überaus beifällig aufgenommenen Stückes gedacht: der "Hochzeit des Figaro" von Beaumarchais. Die geistreiche Komödie, welche 1785 — mit Fleck als Figaro — zur Aufführung kam, gesiel so sehr, daß sie innerhalb eines Jahres achtundzwanzig mal gegeben wurde.

Neben Fleck, welcher Alle überragte, standen jetzt in dem Döbbelin'schen Personal von nennenswerthen Mitgliedern nur noch Brückner, Langerhans und Reinwald; unter den Frauen nächst Mlle. Döbbelin Mad. Reinecke, Mad. Brückner und Mad. Baranius, letztere allerdings mehr wegen ihrer schönen Persönlichkeit als wegen ihres mäßigen Talentes gepriesen. Außer diesen Genannten waren 1785 noch im Engagement: Baranius, Schüler, Löwe, Diestel und die Frauen Langerhans und Schüler. Döbbelin selbst, so unbestreitbar auch seine Verbienste um das Berliner Theater waren, hat eigentlich nie als guter Schauspieler gegolten, sondern nur als ein manierirter Komödiant, im Tragischen voll Bombast und Uebertreibungen, und im bürgerlichen Schauspiel voll affektirter Sentimentalität. Der Vorwurf zu großer Weinerlichseit wurde häusig auch seiner hochbegabten Tochter Caroline Maximiliane gemacht, die aber

doch ziemlich übereinstimmend als ein großes Talent gepriefen wurde. Ihre Gesichtsbildung war, nach den uns überlieferten Bildniffen, nicht ichon zu nennen; besonders mußte man an ihrer Nafe bedauern, daß sie allzu fehr nach dem Muster ihres braven Baters gerathen war. Aber der seelenvolle Ausdruck ihres Auges und ihr lebhaftes Temperament entschädigten dafür Ihr Temperament und ihr leicht entzündbares Berg, jo werthvoll diese Gaben ihrer Künftlerschaft waren, hatten aber für ihr Leben sich auch als gefahrvoll erwiesen, und die zu sichtbaren Folgen ihres warmen Blutes hatten ihr einmal eine febr robe Demonstration von Seiten des Bublifums zugezogen. In ihrer Entrüftung darüber hatte fie den Entschluß gefaßt, in Berlin nicht wieder die Bühne zu betreten. Aber nach ihrem erfolgten Abgange nahm sich der besfere Theil des Publikums gegen die ihr widerfahrene Kränkung aufs lebhafteste an und verlangte jo nachdrücklich ihr Wiederauftreten, daß fie den ihr schmeichelhaften Aufforderungen nachgab. F. W. Gubit in seinen "Erlebnissen" berichtet, die Döbbelin habe in ihren späteren Jahren die hier angedeutete Geschichte des Theaterstandals so erzählt: Als ein intimes und vieljähriges Berhältniß zum zweiten Male Folgen hatte, habe das Publikum bei ihrem Erscheinen großen garm gemacht, jo daß fie genöthigt worden fei, von der Bühne wieder abzutreten. Danach sei auf fortgesetztes Rufen Direktor Döbbelin erschienen und habe etwas erregt, aber mit feinem gewöhnlichen Pathos begonnen: "Geschätztes, gnädiges Bublifum! Tugend kann straucheln, -" worauf ihm aus bem Publifum zugerufen murde: "Aber nicht zweimal!"\*) -

<sup>\*)</sup> Diese Darstellung stimmt so ziemtlich zu dem Bericht, welchen eine in jenem Jahre erschienene Schmähschrift darüber giebt, indem sie die ganzen Borgänge nach China verlegt. Die Schrift ist aber gegen jenen Theil des Publitums gerichtet, welcher das Wiedersauftreten der Döbbelin verlangt hatte. Nach der sehr hämischen Darstellung der Angelegenheit selbst, wobei Döbbelin selbst als Raiser von China, seine Tochter als Prinzessin u. s. w. siguriren, heißt es: Der Kaiser von China habe sich seiner Tochter gegenüber

In einer 1786 erschienenen Schrift: "Rachricht vom jetigen Buftande des Berliner Theaters", worin das damalige Personal sehr scharf kritisirt wird, bezeichnet der Verfasser Dlle. Döbbelin als "die intereffanteste Verson unter den hiesigen Schauspiele= rinnen, mas auch Neid, Dummheit und affektirte Brüderie gegen diese Künftlerin sagen mag." Nach eingehender Beurtheilung ihrer Spielweise heißt es: "Gine noch delifatere Behandelung verdient Olle. Döbbelin in Rücksicht ihres Charakters. gestehe, Schauspielerinnen sollten um so ängstlicher um ihren guten Ruf bedacht fein, je mehr die Augen des ganzen Bublikums auf sie gerichtet sind; aber warum macht man sie so selten vor dem Falle, und immer nur so unbarmherzig nach dem Falle aufmerksam?" — Uebrigens wurde das Wiedererscheinen der Döbbelin vom Bublikum mit großem Jubel begrüft, und sie ist seitdem, auch als sie später in das ältere Rach über= gegangen war, ein Liebling des Berliner Bublifums geblieben. Bis zu jener Zeit, die uns jett noch beschäftigt, hatte-fie von flaffischen Rollen gespielt: In Emilia Galotti jowohl die Emilia wie die Orfina, ferner Ophelia und Cordelia, Leonore im Fiesco, Amalie und Lady Macbeth.

Che Fleck nach Berlin gekommen war, konnte das Döbbelin'sche Personal für das Drama höherer Gattung, namentlich für Shakespeare und für Lessing, durchaus nicht genügen, und stand gegen die Theater anderer großer Städte, vor Allem gegen Hamburg, weit zurück. Entrüstet, wenn auch wohl mit einiger Uebertreibung, spricht sich der Versasser der "Nachricht vom jetzigen Zustande des Berliner Theaters" über die erbärmliche Darstellung von "Emilia Galotti, dieses Lieblingsstück unserer Nation", aus. Freilich, meint er dann, "sah man Fleck den Odvardo, Mile. Döbbelin die Orsina, und die vortrefsliche

mit einigen Deflamationen aus den beliebtesten dinesischen Trauersspielen begnügt und habe, nachdem seine Tochter wieder "am Hofe" erschienen sei und Abbitte geleistet habe, sehr pathetisch beklarirt, "daß auch die Tugend selbst fürs Straucheln nicht sicher sei."



Witthöft die Emilia spielen, so übersah man es, "daß nebere ihnen ein Marinessi die Backen blies, eine Claudia das Trommelsfell erschütterte, oder Hettore Gonzaga ein so plumpes Air annahm, als wollte er gleich dem alten heidnischen Gott Jupiter sich seiner Emilia zu Gefallen in ein Stück Kindvieh verswandeln."

Im bürgerlichen Luftspiel befriedigte das Bersonal viel mehr. In den letten Jahren hatten neben den frangösischen und englischen Komödiendichtern, die letzteren besonders durch Schröders Bearbeitungen glücklich eingeführt, auch besonders zwei deutsche Luftspieldichter sehr große Erfolge aufzuweisen: Bretner und Jünger. Bon ihren gahlreichen Luftfpielen waren besonders Jünger's "Strich durch die Rechnung" (1785) und Bretzner's Luftspiel "Das Räuschchen" (1786) für lange Zeit beliebte Repertoir-Stücke geblieben. Nächst ihnen waren Dhf und Gotter (letterer fast nur in Bearbeitungen fremder Stoffe) fleifige Autoren. Auch vom Grafen Fr. Alons v. Brühl (einem Ontel des späteren Intendanten) tamen mehrere Stücke zur Aufführung, von denen ein Schauspiel "Der Bürgermeister" und ein Luftspiel "Die Brandschatzung" häufige Wiederholungen Von Shakespeare'ichen Lustspielen kamen zwei in erfuhren. völligen Umgestaltungen auf die Bühne: Die Widerspänstige, unter dem Titel "Gagner der Zweite" von Schink, und Die luftigen Weiber unter dem Titel "Gideon von Tromberg" (Falftaff) von Bromel. (Bergl. meine "Geschichte der Shakespeare'schen Dramen in Deutschland, Seite 267 und Seite 277.) Auffallend ift, daß schon in dieser Zeit die Luftspiele des Dänen Holberg als veraltet angesehen wurden. Im März 1786 wurde "Der politische Kannegießer" als Fastnachtsposse wieder aufgeführt, und die "Ephemeriden" berichten darüber: "Berschiedene im Bublikum nahmen es übel, daß man ihnen zutraue, an Holberg'schen Sachen noch Geschmad zu finden, und gaben ihren Unwillen laut zu erkennen."

Im Spätsommer des Jahres 1786 unterbrach ein großes und schmerzliches Ereigniß plöglich die Vorstellungen des Döbbeslin'schen Theaters auf längere Zeit: Um 17. August war der

König Friedrich der Große gestorben. Wegen der allgemeinen Landestrauer blieb die Bühne von jenem Tage an dis Ende September, also 45 Tage lang, geschlossen. Der harte Schlag, den hierdurch das Theaterunternehmen erlitt, wurde aber bald gemildert durch die großherzige Entschließung des Königs Friedrich Wilhelm's II. — Während Friedrich der Große sortdauernd eine große Geringschätzung für das deutsche Schauspiel an den Tag legte, hatte sein Nachfolger dem deutschen Theater seine Fürsorge zugewandt und beschlossen, auch durch materielle Unterstützung dem bereits wankenden Institute aufzuhelsen, dasselbe zu fördern und zu heben. Die "Berlinische (Bossische) Zeitung von Staatse und gelehrten Sachen" brachte in der Nummer vom 12. September jenes Jahres die solgende Nachricht:

"Se. Königliche Majestät haben dem general-privilegirten Direktor der deutschen Bühne, Herrn Döbbelin, das ehemalige französische, von nun an Nationaltheater, mit allen den darin besindlichen Dekorationen und Maschinen, auch der dabei vorhandenen Garderobe, nebst 5000 Thlr. jährlichen Gehalts, außer der öffentlichen Einnahme, allergnädigst zu ertheilen geruht, auch ihm erlaubt, die Komparsenkleider bei Stücken, wo solche nöthig, aus dem Königlichen Opernhause zu leichen."

Das Haus also, welches Friedrich der Große ehemals für die französischen Schauspieler hatte errichten lassen, sollte jett dem ersten unter Königliche Protektion gestellten deutschen Schauspiel als Wiege dienen. Das also umgewandelte Haus war das erste von den drei Gebäuden, welche im Laufe der Zeiten auf eben demselben Platze — dem Gensdarmenmarkt — den Musen errichtet worden sind.



## Das Königliche National-Theater.

erschiedene Nachrichten aus dem Jahre 1786, ehe die neue und glückliche Wendung eingetreten war, lassen erkennen, daß die Döbbelin'sche Direktion in den letzten Jahren in pekuniäre Bedrängniß gerathen war. In den "Ephemeriden der Litteratur und des Theaters" von 1785 wird die in der "Charakteristik von Berlin" enthaltene Bemerkung angesührt, daß die wöchentliche Einmahme des Berliner Theaters zu 1000 Thlrn. geschätzt werde, und daß dennoch das Schauspiel ohne höhere Unterstützung sich nicht halten könne. In den "Ephemeriden" wird dagegen eingewendet, daß von einer so hohen Einnahme nicht die Rede sei; der Direktor würde sich glücklich schägen, wenn er sich einer solchen Einnahme rühmen könne, denn in solchem Falle würde er keines Zuschusses bedürfen, da sein Theater bei viel geringeren Einnahmen schon so lange bestände.

Genug, die Nothwendigkeit, für Berlin ein gutes und materiell gesichertes Theater zu ermöglichen und die Frage einer Subventionirung war schon Gegenstand der öffentlichen Diskussion geworden, und es scheint wirklich, das Döbbelin nur noch mit Mühe das Theater fortführen konnte; sein Gagenetat war seit 1780 sogar geringer geworden, weil er Einschränkungen machen mußte. Freisich war in letzter Zeit auch durch mehrsfache Mißgriffe seinerseits die Unzusriedenheit des Publikums erregt worden und sie kam bei verschiedenen Anlässen zum lauten Ausdruck. Schon in den letzten Jahren hatte er einige der besten und beliebtesten Mitglieder fortgehen lassen, wie das

Chepaar Böheim und die viel gerühmte Witthöft, und zu Anfang des Jahres 1786 war auch der gleichfalls fehr gern gesehene Langerhans nebst Frau abgegangen. Einiae neu engagirte Mitglieder hingegen miffielen und wurden "ausgepfiffen." Der schlimmfte Fall aber trat ein, als Derjenige, ber in den letten Jahren den Glanzpunkt des Schauspiels bildete, als der geniale Fleck in Differenzen mit der Direktion gerathen war. Nach einer im Jahre 1786 erschienenen Schrift "Nachricht vom jetigen Zustande des Berliner Theaters" hatte der Sohn des Direktors den Anlag dazu gegeben. Karl Döbbelin der Jüngere war Tänzer, und als er nach mehrjähriger Thätigkeit an anderen Theatern nach Berlin zurückgekehrt mar, hatte er unter anderen überflüffigen Dingen als Balletmeister in anmaßender Weise die Forderung gestellt, daß bei seinen Divertissements auch die ersten Künstler mit figuriren sollten. Fleck wollte sich diesem Ansinnen natürlich nicht fügen. war ohnedies in seiner Gesundheit angegriffen und hatte sich für einige Zeit aufs Land begeben müffen. Das Berliner Bublikum aber, welches seine Differenzen mit der Direktion kannte, wollte sich den einzig mahrhaft großen Künstler, den Berlin bis dahin gehabt hatte, um des Balletmeisters willen nicht rauben laffen. Bei einer Aufführung von Bretner's "Räuschchen" kam es zu einer lauten Demonstration. Bublikum rief den Direktor Döbbelin hervor und verlangte von ihm das Wiederauftreten Flect's. Döbbelin versprach, dies Herrn Fleck, der fich auf dem Lande befinde, (er war in Freienmalde) miffen zu laffen, und gab dann eine Woche später dem Bublikum Nachricht von der eingetroffenen Antwort des Künstlers: es sei ihm für jett seiner Gesundheit wegen noch nicht möglich, zu spielen, aber er hoffe, dem Publikum sich bald wieder zeigen und seinen Gönnern danken zu können. Döbbelin hatte gegenüber der Haltung des Bublikums sich mit Fleck verftändigt und diefer blieb Berlin erhalten.

Nach diesem Zwischenfall trat aber die Landestrauer ein, und während dieser Trauerzeit hatte der neue König den ersten Schritt gethan, um dem deutschen Theater aufzuhelfen.

Nach einer nicht authentischen Quelle soll Döbbelin wegen der Theaterangelegenheit eine Audienz beim Könige gehabt haben, und sogar das Gespräch, was er mit dem neuen Herrscher ge= habt, ift im Wortlaute mitgetheilt worden. Doch ist wohl eber anzunehmen, daß die beiden Gelehrten, Engel und Ramler, welche schon bisher ein großes Interesse für das Theater be= thätigt hatten, auch die Bermittler waren. Die großen Zuge= ständnisse, welche der König gemacht hatte, wurden allgemein als eine deutsch patriotische That gepriesen, da bisher das deutsche Schauspiel, gegenüber der frangösischen Komödie und der italienischen Oper, das Aschenbrödel war. Auch die "Ephemeriden" (vom Oftober 1786) sprachen sich bei Wiedereröffnung des Theaters in diesem Sinne aus. Sie schrieben: "Dasjenige Theater, auf welchem ehedem die Produkte unserer Nachbarn die Blide der Mächtigen und Vornehmen an fich zogen, foll fünftighin nicht mehr gallischen, sondern nur deutschen Schauspielern gewidmet sein." — Aber dies ehemalige französische Komödienhaus war fürs erfte, bei Wiederbeginn der Borftellungen, noch nicht zu benuten, da es zuvor - schon seit 1779 - zu anderen verschiedenen Zwecken verwendet und dadurch für das Theater untauglich geworden war. Es bedurfte einer gründlichen Renovirung, welche einige Monate Zeit in Anspruch nahm. Die Wiedereröffnung des deutschen Theaters geschah also zunächst noch in dem alten Schauspielhause in der Behrenftrafe.

Die Zugeständnisse des Königs gingen noch weiter, als anfangs vermeldet worden. Der Zuschuß aus der Königlichen Privatkasse betrug nicht 5000, sondern 6000 Thaler, und abgeschen von der erfolgten Ueberweisung und Instandsetzung des bequemeren Hauses mit den noch vorhandenen Dekorationen und Waschinerien und der gestatteten theilweisen Benutzung der Garderobe des Opernhauses, verfügte der König auch, daß alle nothwendigen neuen Dekorationen auf seine Kosten von dem damals sürs Opernhaus angestellten Dekorationsmaler Berona auch fürs Schauspielhaus gemalt werden sollten.

Die Wiedereröffnung des Theaters in der Behrenstraße geschah am 1. Oktober 1786. Es fam hierbei ein heroisches

Drama von dem Wiener Freiherrn v. Gebler: "Thamos, König von Egypten" dur Aufführung. Dem Stude voraus ging ein allegorisches Ballet "Das Opfer der Musen", vom Balletmeister Lanz arrangirt. Bis dahin wurde in den Theaterankundigungen die Truppe bezeichnet: "Die von Sr. Majestät dem König von Breußen allergnädigst privilegirte Döbbelin'iche Gesellschaft." Rett fündigte Döbbelin seine Gesellschaft als die general-privilegirten königlichen "National-Schaufpieler" an: Die erste Unfündigung in der "Berlinischen (Boffischen) Zeitung" lautete:\*) "Sonntags (den 1. Oftober) wird von den königlich preußischen allergnädigst general-privilegirten National-Schauspielern zum ersten male aufgeführt: ""Das Opfer der Musen"" ic. . . . "Borber wird Herr Direktor Döbbelin eine kurze feierliche Rede halten." Und am Schlusse der Ankündigung heift es: "Wegen Reparatur des königlichen National=Schauspielhauses ist vor jett noch der Schauplat in der Bärenstraße. Der Anfang ist um 5 Uhr."

Bon Novitäten kamen im alten Hause (Oftober und November) noch zwei Schröder'sche Stücke zur Aufführung: "Der Better in Lissabon" und "Das Blatt hat sich gewendet." Sonst ist aus dieser Zeit des Interimistikums im alten Hause nichts zu melden, außer daß das Berliner Theater eines seiner ältesten und verdienstvollsten Mitglieder — Brückner — durch den Tod verlor. Er war noch nicht fünfzig Jahre alt, hatte aber bereits unter Koch's Direktion hier den Götz von Berlichingen gespielt, und war seit 1774 dauernd bei der Berliner Bühne geblieben. Seine Frau, eine gern gesehene Darstellerin im Fach der Mütterrollen, blieb auch serner noch im Berliner Engagement.

Endlich waren die Ausbefferungen im französischen Komödienshause vollendet, so daß die Uebersiedelung für den 5. Dezember

<sup>\*)</sup> Ich muß mich hier auf diese Ankundigung in der Zeitung beschränken, da in der reichen Barth'schen Sammlung von Theaters zetteln, welche in Besitz des Königlichen Hoftheaters gelangt sind, einige Jahrgänge, darunter auch dieser, fehlen.

bestimmt werden konnte. Das haus stand auf dem Gensdarmenmarkte\*), auf dem weiten Platz zwischen den beiden Kirchen, welche erst in den letzten Jahren den neuen Schmuck der von Gontard erbauten beiden prächtigen Kuppelthürme erhalten hatten.



Das altefte (fran jöfifche) Romodienhaus.

Die Langseite des im Jahre 1775 für die französischen Schaufpieler erbauten Komödienhauses lag in der Flucht der Jägerstraße und die Façade der Schmalseite war der Markgrafenstraße zugekehrt. In dem Giebelfeld über dem Hauptportal

<sup>\*)</sup> Der offizielle Name des Plates war damals "Friedrichftädtischer Markt" und ist er so auch auf den Straßenplänen jener Zeit genannt. Aber schon damals war daneben die Bezeichnung Gensdarmenmarkt gebräuchlich, und zwar nach den beiden großen Gensdarmenställen, welche früher die älteren Kirchen umgaben.

stand die Inschrift: "Ridentur et corriguntur mores." Die Breite des Posceniums in diesem Hause betrug nur 31 Fuß und die Tiefe des Auditoriums 37 Fuß.\*) Es hatte sonach für das Schauspiel ganz angemessene Berhältnisse und konnte ungefähr 1200 Zuschauer fassen, also etwa 400 mehr, als das Haus in der Behrenstraße.

Ehe Döbbelin das alte Haus verließ, mußte er natürlich eine Abschiedsrede halten, und er hatte sie diesmal selhst in Bersen abgefaßt. Da sie von seiner dichterischen Fähigkeit eine Borstellung geben, mögen sie hier im Wortlaute (nach den "Ephemeriden" 1786) mitgetheilt sein:

Lebe wohl! du kleine Hütte, Die uns dürftges Brod verlichn: In der ich viel Unglück litte, Morgen werd' ich von dir ziehn, Hin zu jenem prächtgen Tempel, Den uns Preußens Titus gab, E! sein göttliches Exempel Trocknet Kummerthränen ab.

Ihr seid Alle seine Kinder, Rehmt an seiner Gnade Theil; Dieser Herzen Ueberwinder Sucht im Menschenglück sein Heil. In dem neuen Sitz der Musen Berden wir uns wiederschn; Und in jedem edeln Busen Bird für ihn ein Altar stehn.

Mit dem schon älteren Großmann'schen Lustspiel "Henriette, oder: Sie ist schon verheirathet" wurden im alten Theater am 3. Dezember die Borstellungen geschlossen, und zwei Tage dars auf, am 5. Dezember, wurden sie im "Königlichen Nationalstheater" auf dem Gensdarmenmarkt wieder aufgenommen. Nach einer Eröffnungsrede von Döbbelin wurde wieder ein allegorisches

<sup>\*)</sup> Ich entnehme diese Angaben einer erst 1800 erschienenen Schrift von E. G. Langhans.

Ballet "Das Fest der Schauspielkunst" (von Lanz) gegeben, wonach die erfte Vorftellung eines "Preisluftfpiels" von Jünger "Berstand und Leichtfinn" folgte. Der König, der Kronpring und Bringessin Friederike, sowie mehrere fürstliche Bersonen von außerhalb wohnten der Borftellung bei, aber der König. um den im Brolog und im Ballet ihm gebrachten Suldigungen nicht beizuwohnen, erschien erft vor Beginn des Schauspiels und wurde beim Eintritt in die Loge mit Händeklatschen und dem Zuruf "Es lebe der König!" empfangen. Nach einem Bericht in der Bossischen Zeitung (vom 7. Dezember) war der Andrang der Zuschauer zu dieser Borstellung so groß, "daß noch zwei Stunden vor dem Anfange des Schausviels viele Rutschen und Jukganger wieder umkehren mußten, weil schon alle Plätze besetzt maren, obgleich dies Haus sehr viel geräumiger als jenes andere in der Barenstraße ift."

Namler hatte für die Eröffnung einen Prolog zugesagt, aber die Dichtung traf zu spät ein, um noch gelernt werden zu können, weshalb Döbbelin selbst die Eröffnungsrede in Prosa übernahm. Nachdem darin sehr pomphaft von "Hermanns Barden und Druiden", von dem zu erhoffenden Wetteifer deutscher Klinstler und der Musen u. s. w. geredet wurde, hieß es weiter:

"Ihr aber, Erhabene! verehrungswürdige Gönner! schenkt der Kunst und Natur ein gnädiges, ausmerksames Gehör; erwägt, daß Rom nicht an einem Tage gebaut ist. Erwägt, wie lange Deutschlands Musen, Deutschlands Thalia, ohne Unterstützung gelebt, und unter der Macht eines unerdittlichen Schicksfals und eines noch grausameren Vorurtheils geschmachtet" — 2c.

Von dem Festspiel oder Ballet möge hier nur erwähnt sein, daß dabei der Altar, auf welchem die Schauspielkunst ihre Opferschale ausgießt, mit den Büsten von Euripides, Sophocles, Plautus, Terenz, Shakespeare und Lessing geschmückt war. Die Lebenden, Goethe und Schiller, konnten also neben Jenen noch nicht in Büsten vertreten sein. — Das fünsaktige Preislustspiel gehörte gerade nicht zu den erfolgreichsten Stücken Jünger's, obwohl von den Darstellern Fleck und Mile. Döbbelin sehr gerühmt wurden.

Die Vorstellung murde, wie dies bei neuen Stücken meist geschah, und wenn bei der ersten Vorstellung kein Widerspruch von Seiten des Publikums erhoben wurde, die folgenden beiden Tage wiederholt. Im Laufe dieses Wonats und Jahres kam dann nur noch eine Novität zur Aufführung: "Die neue Emma", ein dreiaktiges Luftspiel von Unzer.

Mit der Ueberweisung des neuen Hauses und den sonstigen Subfidien mar, wie man fieht, ein Softheater im eigentlichen Sinne noch feineswegs geschaffen. Und auch im folgenden Jahre follte erft noch eine zweite Uebergangsftufe dafür bienen. Im Mai 1787 hatte nämlich der König eine Generaldirektion für die Oberleitung des Theaters eingesett, welche aus dem Beh. Ober-Finangrath v. Bener und den beiden Professoren Ramler und Engel bestand. "Diese neue Einrichtung", beist es in den Annalen des Theaters, "hatte zum Zweck Berbefferung der Gesellschaft, Vermehrung und angemessenere Richtung der Thätigkeit, vorzüglich auch beffere Berwaltung der Dekonomie." Dem Inmnafialprofessor Engel, welcher icon viele Theaterstücke verfaßt hatte, von denen besonders "Der Edelknabe", ein ziemlich simpeles Rührstück, fehr beliebt mar, murde besonders die Geftaltung des Repertoirs, die Prüfung und Auswahl der Stücke sowie die Rollenvertheilung zur Aufgabe gemacht. Aber er hatte außerdem die Proben zu übermachen, nöthigenfalls felbst zu leiten, während Döbbelin ihm als Theaterregisseur zur Seite stand.

Ramler's Thätigkeit in der Generaldirektion scheint sich wohl darauf beschränkt zu haben, daß er bei gewissen ästhetischen Fragen seine Ansicht als Mitberather gab, ferner die zahlreichen Prologe zu dichten hatte, welche bei den verschiedenen Gelegensheiten gesprochen wurden, und — Verse korrigirte. Uebrigens ging der Einsetzung dieser Direktion eine ziemlich lange Korrespondenz des Prosessor Engel mit dem Könige vorauß, in welcher es sich wesentlich um die Einschränkung von Döbbelin's Thätigsteit handelte.\*) Engel war Prosessor am Joachimsthaler

<sup>\*)</sup> E. Brachvogel (Gefchichte des Königlichen Theaters zu Berlin, 2. Bb.) theilt die verschiedenen zum Theil sehr umfangreichen Gin-

Symnafium und ein angeschener Mann in der Litteratur, obgleich gerade seine "Ideen zu einer Mimit" nicht sehr zu Gunften feiner Befähigung fürs praktische Theater sprachen. Sein Gin= fluß beim Könige erhellt auch schon daraus, daß er zum Lehrer des Kronprinzen berufen worden war, und seine auf Wunsch des Rönigs gemachten Borichläge zu einer neuen Organisation des Theater-Anstituts wurden in den wesentlichen Bunkten auch angenommen. Döbbelin war damit allerdings durch den "Oberdireftor" Engel beseitigt. In der That war es aber auch noth= wendig, Döbbelin's Befugnisse als Direktor wesentlich zu be-Döbbelin war ein durchaus redlicher Mann, ber idıränfen. auch seine Verpflichtungen, soweit es ihm möglich war und ehe er in den letten Jahren in die außerste Bedrangnift gefommen. erfüllt hatte. Aber er war eine leichtlebige fünftlerische Ratur, und gerade für die ökonomische Berwaltung hatte er nicht die erforderlichen Eigenschaften. Er galt nicht nur für gutherzig und freigebig, sondern er war auch von der Leidenschaft zum Hazardspiel beherrscht, wodurch er nicht nur häufig in vorübergehende Berlegenheiten gerieth, sondern auch feine Schulben vergrößerte. Diese Berhältnisse durften nunmehr auf den Bestand eines Theaters, welches der König in seinen Schutz genommen hatte, feinen ftorenden Ginfluß mehr üben, und eine natürliche Folge der vom Könige gemachten Zugeständniffe mußte eine Einschränfung der Döbbelin'ichen Machtbefugnisse in doppelter Beziehung fein.

Nachdem die Verhandelungen des Königs mit Engel und v. Beher zum Abschluß gekommen waren, erhielt die eingesetzte Veneraldirektion die Königliche Vollmacht, auf welche hin sie den Döbbelin von der beschlossenen Umwandelung in Kenntniß zu sehen hatte. Diese Vollmacht beginnt mit dem Sate:

gaben Engel's, wie auch die Königlichen Beschlüsse nach den Akten mit. Daß er dabei Engel als ganz selbstsüchtigen Intriguant schildert, ist eine wohl zu bestreitende Aussassen. Auch in der Folge werden Engel und Ramler in dem Buche Brachvogel's völlig unmotivirt nur mit Sohn behandelt.



"Se. Königliche Majestät haben mißfälligst bemerkt, daß sich das National-Theater in Berlin noch um nichts verbessert hat; fie wollen indessen mit dem Schauspiel=Direktor Döbbelin den letten Versuch machen, und ihm für jett die Verwaltung der Direktion, doch unter folgenden Bestimmungen, laffen . ." Die im Wesentlichen schon bezeichneten Bestimmungen sind dann außerdem in einer Inftruktion für Döbbelin "als kunftigen Regisseur des Königlichen National-Theaters" durch einige scharfe Bermahnungen ergänzt. Bezeichnend für die mancherlei vor= gekommenen flandalösen Zwischenfälle ist darin auch der Artikel, welcher von seiner Tochter und seinem brutalen und händel= füchtigen Sohn Karl handelt. Döbbelin, so heift es hier, habe "fämmtliche Schauspieler, vorzüglich aber seine Tochter und feinen Sohn ernstlich zu ermahnen und zu warnen, daß fie fich nicht beikommen lassen, den Befehlen und Anordnungen des Oberdirektors im mindeften sich zu widersetzen . . . Seinem Sohne muß der p. Döbbelin noch besonders alles niedrige Schimpfen und Schlagen der Theaterleute nachdrücklichst unterfagen, und ein gesittetes Betragen in allen Stücken gar fehr empfehlen." Döbbelin sollte auch bei allen vorzutragenden Alagen oder Wünschen sich niemals an die Allerhöchste Person des Königs wenden, sondern nur mit der eingesetzten Kommission verhandeln. Da ferner das Theater in der Behrenstraße wie auch das dazu gehörige Wohnhaus noch im Besitze Döbbelin's geblieben mar, die damit von ihm übernommenen Schulden hingegen noch nicht gänzlich abgetragen werden konnten, so wurde ihm in der Instruktion kund gethan, daß die fernere Rahlung der Schulden von der Theaterfasse übernommen werde und Döbbelin daber jene Räumlichkeiten zur Aufbewahrung von Theaterjachen und dergleichen herzugeben habe.

Sowie übrigens Döbbelin dem Oberdirektor Engel untergevrdnet war, so hatte Engel den Geh. Finanzrath v. Beher als höhere Instanz über sich. Außer diesem wurde dann für die finanzielle Verwaltung noch der Geh. Sekretär Bertram als Rendant und der Kammersekretär Jakobi als Kontroleur eingesetzt.

Döbbelin's Lage war eine solche, daß ihm nichts anderes übrig blieb, als auf die ihm zugemuthete Depossediung emzugehen. Erstens konnte er nicht die Gnade des Königs verscherzen und dann war seine Geldnoth so groß geworden, daß er kaum noch Rath wußte. Außerdem wurde er für die ihm diktirte Herabschung als künstlerischer Leiter wenigstens materiell ausreichend entschädigt. Für seine Stellung als Regisseur ershielt er das in jener Zeit recht bedeutende Gehalt von 1200 Thalern und sollte ihm außerdem auch der unter einer bessern ökonomischen Verwaltung zu erhofsende Reingewinn zusließen. Endslich aber verblieb ihm auch das Eigenthumsrecht des gesammten Theater-Inventariums, wie der Garderobe, Bibliothek, Musseslien u. s. w., mit Einschluß aller serneren neuen Anschaffungen.

Wie er freilich seine Schulden bezahlen sollte, diese Frage kam ihm erst, nachdem er dem Vertrage mit seiner Unterschrift zugestimmt hatte. Er reichte deshalb ein "unterthänigstes Promemoria" ein, welchem er eine ansehnliche Liste seiner Schulden beifügte. Dieselben betrugen an rückständiger Gage 3206 Thaler, außerdem aber noch über 10,000 Thaler.

Wir brauchen uns bei den weiteren Verhandelungen über diese Geldangelegenheit hier nicht aufzuhalten. Der König war der Meinung, daß die rückftändigen Gagen an die Schauspieler aus dem Ueberschusse der jährlichen Einnahme gezahlt werden könnten, aber von einer Uebernahme der sonstigen Schulden Döbbelin's wollte er nichts wissen, außer daß dieselben durch allmälige Abzüge von seiner Gage oder Penssion gedeckt würden.\*) Dem Könige war sowohl durch Döbbelin's Eröffnungen wie auch durch neue und ihm nicht konvenirende Berechnungen, welche von der Kommission über den zukünstigen Etat ihm vorgelegt wurden, die ganze Sache etwas unheimlich geworden. So schlug er auch der Kommission die gestellten Mehrsorderungen ab. Unter diesen Verhältnissen trat die General-Direktion am 1. August 1787 ihr Amt an, und der Oberdirektor Prosessior

<sup>\*)</sup> Es geschah später aus den Ginnahme-Ueberschüffen, welche ja bem Bertrage nach auch Döbbelin zufallen sollten.

Engel hatte sich zunächst mit einem Gehalt von 634 Thalern zu begnügen.

Mit Ende des Jahres 1786 war der Gagen-Etat, inklusive des Orchesters, der Theaterarbeiter und der verschiedenen anderen Bediensteten, auf 25,693 Thaler berechnet gewesen. Dazu kamen noch über 12,000 Thaler für Beleuchtung und Druckerei, wie für Gardervbe, Bibliothek und Musikalien 2c. Die höchsten Gagen bezogen: Fleck mit 1040 Thaler, Mle. Döbbelin 780 Thaler, Karl Döbbelin jun. 624 Thaler, Mad. Baranius 520 Thaler, Herdt 520 Thaler, Reinwald 572 Thaler, Lanz und Frau 832 Thaler, Mad. Brückner und Mle. Rademacher je 364 Thaler. Die kleineren Gagen gingen abwärts bis auf 208 Thaler.

Das Repertoir des jetzigen National=Theaters hatte schon in den letten Jahren höchst werthvolle Bereicherungen erhalten, zunächst durch die Schiller'schen Dramen, dann auch durch die glücklichen Theaterdichter Babo und Iffland. Letterer hatte seine so fruchtbare dramatische Thätiakeit 1784 mit "Berbrechen aus Ehrsucht" sehr erfolgreich begonnen und im nächsten Jahre fein werthvollftes Schauspiel "Die Jäger" folgen laffen, welches innerhalb des ersten halben Jahres dreißigmal gegeben werden konnte. Die Gattung des Familiendramas, welche Affland so glücklich vertrat, die weniger auf gewaltige Aufregung und Erschütterung, als auf Rührung ausgehende Schilderung bes bürgerlichen Lebens, feine feste Zeichnung verständlicher Charaftere, verbunden mit einer bedeutenden Kenntniß der theatralischen Wirkung, die er doch niemals migbrauchte —: alle diese Vorzüge sicherten ihm die Sympathien des Publikums in hohem Mage. Wie fehr er damit gerade dem Gemüthsbedürfniß des deutschen Volkes entgegen kam, ersehen wir auch aus den theil= nahmvollen kritischen Besprechungen jener Zeit, und es fehlt darin auch nicht an Seitenblicken auf die excentrische Tragik, mit der in denselben Jahren Schiller fich eingeführt hatte. So hebt ein Göttinger Recensent in der Litteratur= und Theater= zeitung über die Aufführung von "Berbrechen aus Ehrsucht" die Naturmahrheit im Stücke und in den menschlich entwickelten Charafteren hervor, im Gegensatzu jenen Bosewichtern, "welche

Thaten der Hölle begehn", und siigt hinzu: "Hier weint manches Auge, das bei Schillers Räubern ganz trocken blieb." Bon den Lustspielen der letzten Zeit erhielten sich viele mit Glück auf dem Repertoir: Bretzner's Räuschchen, mehrere Stücke von Schröder, meist nach dem Englischen, ebenso Figaro's Hochzeit und die Gotter'schen Bearbeitungen aus dem Französischen.

Die erste große Schauspiel-Novität 1787, in dem ersten Jahre der neuen Verwaltung, war ein Trauerspiel "Coriolan" von dem Leipziger Buchhändler und fleißigen Theaterschriftsteller Opf. Es ist eine ziemlich selbstständige Dichtung mit freier Benutung Shafespeare's, machte aber — obwohl Fleck die Hauptrolle spielte — so geringen Eindruck, daß es nur zweimal gegeben wurde. Mehr Glück hatte ein anderes Trauerspiel von Opf "Thomas Morus." Noch größere Wirkung aber machte das Trauerspiel "Maria Stuart" von Spieß, welches häusig wiederholt wurde.

Ende dieses Jahres jollten auch zwei Shakespeare'iche Tragödien, welche vor Jahren in schlechter Bearbeitung und mangel= hafter Darstellung ohne eigentlichen Erfolg geblieben waren, durch das Genie eines Fleck zu ungeahnter Wirkung fommen. Bunachst mar es "Macbeth", welcher jest in der Bearbeitung bon G. A. Bürger, mit Mufit bon Reichardt, einen neuen und gewaltigen Eindruck machte. Die "Annalen" berichten über Diefe Borftellung: "Unter den Stücken, welche die Direktion einstudiren laffen, hat Macbeth nach Bürger's Uebersetung den meisten Zulauf gehabt. Alles - Aktion der Schauspieler (Fleck als Macbeth, Mlle. Döbbelin als Lady M.), die Herenchöre, welche vom Kapellmeifter Reichardt fürchterlich schön in Musik gesetzt sind, Deforation und Pracht der Aleider trug zu der großen Sensation bei, die Macbeth beim Bublikum machte." In Anerkennung der fünftlerischen Leistung Fleck's bestimmte der König, daß derfelbe den Othello zu seinem Benefig fpielen solle, zu welchem der König extra 60 Friedrichsdor beisteuerte. Auch beim Othello hatte man von der (früher erwähnten) schwächlichen Bearbeitung Abstand genommen und war bereits

mehr auf das Original zurück gegangen.\*) Den Rago spielte Czechtitefn, Desdemona Mad. Baranius und Emilia Mile. Dob-Daß Fleck vor Allem mit dem Othello eine ganz andere Wirkung machte, als ehemals der aute Döbbelin, ist natürlich; obwohl gerade dies Trauerspiel mit seiner gualvollen und niederbeugenden Tragif auch damals noch keinen fo festen Blat im Repertoir erringen fonnte, wie andere Shakespeare'iche Dramen; nur um Fleck darin zu bewundern, mußte es ab und zu gegeben werden. Bu den hinreißenosten Leistungen Rled's gehörte aber jett auch sein Karl Moor, weil für diese leidenschaftlich beroische Gestalt seine wundervollen Naturgaben ebenso glänzend zur Geltung kamen, wie fein schauspielerisches Bermögen. Ludwig Tieck, der ihn allerdings erft aus etwas späterer Zeit beurtheilen konnte — und Fleck starb in noch jugendlichem Mannesalter, - schildert sein Aeußeres: "Fleck war schlank, nicht groß, aber von schönem Ebenmaße, hatte braune Augen, deren Feuer durch Sanftheit gemildert war, fein gezogene Brauen, edle Stirn und Rase, sein Ropf hatte in der Jugend Achnlichkeit mit dem Apollo. Sein Organ war von der Reinheit einer Glocke, und fo reich an vollen, flaren Tönen, in der Tiefe, wie in der Höhe, daß nur derjenige mir glauben wird, der ihn gekannt hat; denn wahres Flötenspiel stand ihm in der Bartlichkeit, Bitte und Hingebung zu Gebote, und in der Tiefe mar fein Ton wie Metall klingend, konnte in verhaltener Buth wie Donner rollen und in losgelaffener Leidenschaft mit dem Löwen brüllen . . . Sah man ihn in einer der großen Dichtungen auftreten, so umleuchtete ihn etwas Ueberirdisches, ein unsichtbares Grauen ging mit ihm, und jeder Blief, jeder Ton ging durch das Berz."

<sup>\*)</sup> Der vorliegende Theaterzettel (vom 12. März 1788) sagt nur "nach einer neuen llebersetzung." Ob damit die Eschenburg'sche gemeint war und das "neu" nur die Abweichung von der älteren Schmidt'schen llebersetzung bezeichnen sollte, mag dahin gestellt bleiben. Im Personenverzeichniß, welches der Eschenburg'schen Berdeutschung im Allgemeinen entspricht, sehlen nur: Bianca, Gratiano und der Narr.



Dabei war dieser Künftler von erstaunlicher Bielfeitigkeit. Er wurde nicht weniger in den Darstellungen biederer und fein humoristischer älterer Charaktere des damaligen bürgerlichen Luftspiels bewundert, wie in den jugendlichen Heldenrollen Schiller's und in den heroischen Charafteren Shakespeare's, als Macbeth, Othello, Lear. Bedauert wurde nur häufig die Ungleichheit seines Spiels, denn wenn er durch irgend etwas miß= acstimmt war, so kam es bei ihm vor, daß er dieselbe Rolle, in der er sonst entzückte, gänzlich fallen ließ, so daß die Berliner damals sagten: man wisse nie vorher, ob man "den großen oder den kleinen Fleck" zu sehen befäme.\*) Eduard Debrient (Geschichte der Schauspielkunft, Bb. 3) theilt uns darüber eine bezeichnende Episode mit: Fleck hatte bei einer Darstellung des Karl Moor, übellaunig und verstimmt, weil seine erfte Scene nicht Beifall genug gefunden, im Berfolg des Spieles eine fo beispiellose Gleichgültigkeit gezeigt, daß das Publikum zu murren begann, und als er gar bei einem Monologe den Kinger in den Lauf seiner Stutbüchse steckte und diese mit aller Nonchalance zu balanciren begann, da brach der Unwille des Publikums in lautes Zischen und Pochen aus. Fleck hielt inne, trat einen Schritt gegen die Lampen vor und fah mit seinem wunderbaren Keuerblick über das Varterre hin. Alles verstummte, ein Augenzeuge fagte: der Athem sei ihm vor diesem Blick vergangen. Nun trat Fleck zurück, und mit plöglich verwandeltem Wefen in seiner Rolle fortfahrend, spielte er mit einer solchen Gewalt hinreißenden Feuers, daß feine aufmerksamsten Bewunderer sich

<sup>\*)</sup> In der periodischen Schrift "Chronif von Berlin oder Berlinische Merkwürdigkeiten" (1789—1792), worin ein regelmäßiges "Tagebuch" über die Theatervorstellungen geführt wurde, heißt es zu verschiedenen Malen: "Fleck hatte keine Laune", oder: "Benk Fleck nicht will, so will er nicht." Ein andermal, bei "Otto von Wittelsbach" heißt es dagegen: "Fleck hatte Laune und erhielt ein Brawo nach dem andern." — Im llebrigen ist der kritische Werth jener Zeitschrift, herausgegeben von Tlantlaquatlapatli", äußerst niedrig anzuschlagen.

keiner ähnlichen Wirkung erinnern konnten, und das Publikum zu einer wahren Raserei des Beifalls getrieben wurde.

Von den Novitäten des Jahres 1787 müssen wir aber hier auch vom Gebiete der Oper eines Werkes Erwähnung thun, welches einen ganz ungewöhnlichen Erfolg hatte. Es war die komische Oper von Dittersdorf: "Der Apotheker und der Doktor", nach dem Texte von Stephanie dem Jüngeren in Wien. Neben diesem Musterstück der spießbürgerlich komischen Oper wurden besonders die Operette "Das gute Mädchen" von Piccini, "Die Schule der Eifersüchtigen" von Salieri und die einaktige Operette "Röschen und Colas" von Wonsign) noch häufig wiederholt.

Bu erwähnen ist an dieser Stelle die Aenderung, welche durch die neue Berwaltung des Theaters hinsichtlich der Anfangszeit der Borstellungen eingeführt wurde. Bis dahin war nämelich die Anfangszeit stets 5 Uhr Nachmittags gewesen; auf Engel's Borschlag wurde aus praktischen Rücksichten der Anfang um eine halbe Stunde hinausgerückt und es blieb von jetzt an dis auf Weiteres halb 6 Uhr die regelmäßige Anfangszeit. Wir sind also dis heute im Lause von hundert Jahren um — zwei Stunden fortgeschritten. Die Preise der Plätze waren vorläusig noch die früheren geblieben; nämlich für den I. Rang 16 Groschen, siir Parquet und II. Rang 12 Groschen, Amphitheater 8 und Gallerie 4 Groschen.

Das Jahr 1788 sollte nun auch dem weiblichen Bersonal einen Stern ersten Ranges zuführen, welcher neben dem Genie eines Fleck erst hier im vollen Glanze erstrahlte. Es war dies Friederike Unzelmann, geborene Flittner, welche von dieser Zeit an für längere Dauer — auch noch später als Madame Bethmann — der geseiertste Liebling des Berliner Publikums bleiben sollte. Der Schauspieler Unzelmann, der schon früher erwähnt wurde, hatte bereits zweimal das Berliner Theater verlassen. Nachdem er das zweite Mal nur ein Jahr, 1783 bis 1784, hier geblieben war, damals auch Hamlet und Franz Moor gespielt hatte, war er nach dem Rhein und nach Franksturt gegangen und hatte des Direktors und glücklichen Theater bichters Großmann Stieftochter, geborene Flittner, geheirathet.

Mit dieser seiner Gattin kehrte er nun 1788 in das Berliner Engagement zurück. Er selbst hatte als Schauspieler damals noch nicht die Bedeutung, die ihm erst später zuerkannt wurde, als er sich endlich entschloß, die ernsten Rollen aufzugeben und ins komische Fach (für Schauspiel und Oper) überzugehen. Seine reizende Frau, deren Aeußeres schon Alles bezauberte, war ebenso in Tragödie und Lustspiel, wie in der Oper geseiert.



Friederike Ungelmann (Bethmann).

Sie trat zunächst in der Operette "Nina, oder Wahnsinn aus Liebe", Musik von d'Allehrac, auf und hatte sofort alle Herzen erobert. Ein kritisches Urtheil rühmt an ihr: "Reiz, Jugend, rührenden Ton der Sprache, Wahrheit, Ausdruck, Innigkeit im Spiel und gute Methode im Gesang." Ein späterer Kritiker sagte von ihr: "Sie hat lichtbraunes Haar, ein großes durchdringendes, dunkelblaues Auge und eine so zierliche Gestalt, daß es von ihr abhängt, wie viel jünger sie auf der Biline

erscheinen will." Im Schauspiel war eine ihrer ersten Rollen die Marianne in Goethe's "Geschwister", neben Ricck als In der Oper sang sie zunächst noch die Rosine Wilhelm. in Baësiello's "Barbier von Sevilla" (worin ihr Mann ben Figaro sang) und die Constanze in der ersten zur Aufführung gekommenen Oper Mozart's, in welcher Lippert den Belmonte, der viel gerühmte Frankenberg Osmin und die Baranius Blondchen sangen. Das Libretto von dem Luftspieldichter Bretner war, wie seiner Zeit berichtet wurde, schon früher von André komponirt und hier 1781 aufgeführt worden. Zwei Jahre später brachte der Dichter in der "Litteratur- und Theaterzeitung" eine Erklärung: daß in Wien ein Ungenannter mit seiner Oper Belmonte und Conftanze dreifte Beränderungen gemacht und das Stück in dieser veränderten Gestalt (nämlich für die Mozart'iche Oper) habe drucken lassen. Unter den willfürlichen Zufätzen des Wiener Bearbeiters führt dann Bretner eine lange Reihe von Gesangsnummern an, und zwar lauter solche, die gerade durch Mozart so beliebt und populär geworden sind. Dazu gehören alle Nummern des Osmin, welcher erft in dieser neuen Bearbeitung des Textes von Stephanie dem Jüngeren, aber auf Mozart's Eingebungen und unter seiner Mitwirfung, die jetige Bedeutung erhalten hatte. — Daß eine bedeutende Schauspielerin wie die Unzelmann eine fo überaus schwierige Coloratur=Partie wie Conftanze sang, wird uns schon in Er= staunen setzen müffen. Aber von der unglaublich scheinenden Bielseitigkeit dieser Künftlerin werden wir später noch weitere Beispiele anzuführen haben.

Iffland hatte in diesem Jahre das Schauspiel-Repertoir durch ein neues fünsaktiges Stück "Bewußtsein" bereichert; von Plümicke kam ein "Caspar der Thoringer" zur Aufführung, vom Mannheimer Intendanten Dalberg "Der Mönch vom Karmel." Bon Shakespeare'schen Stücken folgte der erwähnten Renovirung des Othello bald auch der "Kaufmann von Benedig", in welchem Fleck den Shylock spielte, Madame Baranius die Porzia. Das Stück wurde in Schröder's Bearbeitung gegeben und obwohl man annehmen muß, daß Fleck in der Rolle des

Shylock feine seinem eigentlichen Naturell entsprechende Aufgabe fand, so wird seine Darstellung doch sehr gerühmt. Höchst eigenthümlich war übrigens die ängstliche Borsicht, mit welcher die Direktion das Stück durch einen Prolog einleiten zu müssen glaubte, der eine Entschuldigung den Juden gegenüber sein sollte. Dieser von Ramler in Hexametern versaßte Prolog, der noch obenein von Fleck (als Shylock) gesprochen wurde, ist für die Zeit so charakteristisch, daß wir ihn hier ganz (nach den "Annalen des Theaters") wiedergeben wollen:

Run das fluge Berlin die Glaubensgenoffen des meifen Mendelssohn höher zu schätzen anfängt, nun wir bei diesem Bolfe (beffen Propheten und erften Gefete mir ehren), Männer febn, gleich groß in Wiffenschaften und Rünften; Wollen wir nun dies Bolf durch Spott betrüben? dem alten Ungerechten haß mehr Nahrung geben? und Röthe Denen ins Antlit jagen, die menschenfreundlich gefinnet Gegen arme Chriften und Juden gleich gutig fich zeigen? -Rein, dies wollen wir nicht. Wir schildern auch bubifche Chriften, Schildern (mit Abscheu) verfolgende Chriften; wir tadeln der Rlöfter Zwang und Grausamteit an ben eigenen Glaubensvermandten. Unfer Schaufpiel zeigt das Lächerliche, das Lafter Un dem entarteten Abel und an den Tyrannen der Erde, Söhnet den ichlechten Argt, beschimpft den bestochenen Richter, Straft den geizigen Diener des Altars. - In Nathan bem Beifen

Spielen die Chriften die schlechtere Rolle, im Raufmann Benedigs

Thun es die Juden. — Rur wem es judet, der frate fich! fo fagt Unfer hamlet. Wir fagen: Wer heile haut hat, der lache.

Aber so gut gemeint und im Allgemeinen richtig diese Auseinandersetzung auch war, so hatte sie doch nicht den gewinsichten Erfolg. Durch die Entschuldigung hatte man den einen Theil des Publikums verstimmt, während doch der andere Theil — die jüdische Bevölkerung — für das Stück niemals zu gewinnen war. Der Kausmann von Benedig hatte denn auch für die nächste Zeit sich nicht dauernd auf dem Repertoir erhalten können.

Rurz vor dem Engagement der Unzelmann's, mit welchem in Berlin die glänzenoste Epoche des National-Theaters ihren Anfang genommen hatte, war man Herrn Karl Döbbelin jun., diesen anmaßenden Krafehler, dadurch losgeworden, daß er eine besondere Theater=Konzession für die Provinzialstädte erhalten hatte. Auch dies war ein Gewinn für das National-Theater, deren Direktion Alles daran liegen mußte, einen gesitteteren Ton und anständigere Berhältnisse einzuführen. Dieie Be= mühungen mußten freilich auch gegen das Publikum gerichtet fein. Denn die mancherlei Störungen im Theater durch vorbereitete und extemporifirte Scandalia hatten selbst unter der General= Direktion kein Ende nehmen wollen, sondern schienen sich jogar zu vermehren. Die Unordnungen gingen sowohl vom Civil wie vom jüngeren Militär aus und führten endlich dahin, daß von Seiten der Polizeidirektion wie auch von Seiten des Gouverneurs von Berlin scharfe Vermahnungen an beide Theile er= gehen mußten, mährend gleichzeitig eine ftrengere polizeiliche Aufficht im Theater eingeführt wurde. In der General-Direktion felbst aber fand im Mai 1788 eine Umwandelung darin statt, daß der Kinangrath v. Bener ausschied, wonach nunmehr die Erlasse der Direktion von Engel und Ramler unterzeichnet wurden.

Das Ende dieses Jahres brachte — nach dreijähriger Pause — wieder ein neues Schiller'sches Stück: "Don Carlos", welcher am 22. Rovember zur ersten Aufführung kam, und zwar in jener Prosa-Bearbeitung des Dichters, mit welcher dieser dem Werke Eingang auf die Bühne ermöglichen wollte. Der Berliner Aufführung war nur die erste in Leipzig und die gleich darauf solgende in Dresden vorausgegangen und man hatte die Bearbeitung im Manuskript erworben. Auch in dieser Prosa-Bearbeitung war das Stück von ungewöhnlicher Länge und es war deshalb für diese Vorstellung der Ansang ausnahms-weise wieder auf 5 Uhr angesetzt worden, und die Vorstellung dauerte über süns Studen. Die Besetzung war eine sehr ungleiche im Werthe: Fleck spielte den König Philipp, die Baranius die Königin und Friederike Unzelmann die Eboli. Gegen diese

drei standen die Anderen sehr zurück, denn Unzelmann konnte unmöglich als Posa genügen und auch Czechtizkh - vermochte nicht, den Carlos zur Geltung zu bringen. Der Erfolg war deshalb — bei der überdies ermüdenden Länge des Stückes — kein durchgreisender, und erst mehr als ein Jahrzehnt später — nach der glänzenden Schiller-Cpoche unter Issland's Direktion — gelang es, Don Carlos dauernd für das Theater zu gewinnen.

Um so gewinnbringender waren, bald nach dem Prosa= Carlos, zwei Schauspiele, mit denen der fruchtbarfte und glucklichste Theaterdichter der nachfolgenden Jahrzehnte, August v. Kotebue — in Berlin fich einführte. Im Juni 1789 fam "Menschenhaß und Reue" zur ersten Darstellung, und im No= vember desselben Jahres folgte das Luftspiel "Die Indianer in England." Im ersteren Stück feierten Fleck als Mainau und die Unzelmann als Eulalia neue Triumphe, in den Indianern in England aber fand vor Allem die Unzelmann in der Gurli eine Rolle, mit der sie wieder Alles bezauberte, und welche für lange Zeit so typisch geworden war, daß mit dem Namen Gurli eine ganze Gattung von Rollen charafterisirt wurde. haß und Reue wurde bis zum Schlusse des Jahres, also in einem halben Jahre zwanzigmal gegeben, die Indianer in den letten zwei Monaten des Jahres zwölfmal, und beide Stude wurden auch in den folgenden Jahren immer wieder gegeben. Einen nicht unbedeutenden Erfolg hatte in diesem Jahre auch das fünfaktige Luftspiel von Gotter "Die Erbschleicher", eines seiner wenigen Originale und wohl das beste, was er geschrieben hat. Dagegen hatte man fein Blück mit Shakespeare's "Maß für Mak", welches in Schröder's Bearbeitung zur Aufführung fam, aber nur zweimal wiederholt wurde.

Ginen werthvollen Zuwachs erhielt das Personal in diesem Jahre durch das Wiederengagement des trefslichen Ehepaares Böheim und durch den jugendlichen Liebhaber Mattausch, welcher später sich immer bedeutender, auch für das Fach der jugendlichen Helden, entwickelte. In dem Personal standen nunmehr in erster Reihe: Fleck, Herdt, Böheim, Czechtiskh, Unzelmann und Mattausch, und die Frauen: Unzelmann, Böheim,

Baranius, Brückner (sehr gerühmt als Oberförsterin in den "Jägern") und Mlle. Döbbelin. Für Rollen zweiten Kanges sind befonders zu nennen: Kaselit und Frau, Reinwald und Küthling (später als der ältere bezeichnet.) Ausschließlich in der Oper wirkten außer Lippert die neu engagirte Sängerin Hellmuth und die beiden Benda. Als Musikdirigenten fungirten Krischmuth und Besselh.

Die sonst gefeierte Caroline Döbbelin war in letter Zeit mehr in den Hintergrund getreten. Einestheils wurde sie durch das Genie der Unzelmann überstrahlt; außerdem aber hatte ihr Sprachorgan gelitten, und obwohl sie den Jahren nach (sie mar 1758 geboren) das bisherige Rach sehr wohl noch hätte aus= füllen können, so wurde sie jett schon mehr für solche Rollen verwendet, die nicht gerade der ersten Liebhaberin zukommen, aber dennoch von Wichtigkeit waren und meist in die Kategorie der sogenannten "Anstandsdamen" gehörten. Sie hatte sich schon jett damit für das Rach der älteren Rollen vorbereitet, und wurde außerdem noch für Prologe, in deren Bortrag fie bisher stets fehr gerühmt wurde, noch häufig in Anspruch genommen. Uebrigens war ihr Benchmen außerhalb der Bühne und gegen ihre Kollegen ein derartiges, daß wohl nur die Rücksichten auf ihre und ihres Baters frühere Berdienste sie noch halten konnten. Döbbelin felbit, deffen Unzufriedenheit mit der neuen Direktion, speziell mit Engel, ihn fortwährend in Streitigkeiten brachte, konnte als Schausvieler schon seit Nahren nicht mehr mitzählen und auch Regisseur war er nur noch dem Namen nach. Bei den fortbauernden Differenzen, welche durch feine Ansprüche und durch das Berhältniß seines fortdauernden Besithums zu den noch ungetilgten Schulden bestanden, mußte dem Könige eine definitive Auseinandersetzung mit ihm, durch welche die völlige Selbstständigkeit des Theaters als königliches Institut hergestellt werden sollte, durchaus wünschenswerth sein. Von den glücklich erzielten Ucberschüffen der Ginnahmen waren die unter seiner Direktion rückständig gebliebenen Bagen ausgezahlt und auch ein Theil seiner sonstigen Schulden getilgt worden. Ihm ging zwar badurch das vertragsmäßig ihm zugeficherte "Surplus" zu seinem großen Migbergnügen verloren, aber immerhin konnte er mit seiner Gage von 1200 Thalern sehr aut leben, und überdies bezog ja seine Tochter noch ihre Gage fort. Noch günftiger gestaltete sich seine Lage durch die nun erfolgte Abfindung, mit der das Theater nunmehr nach bem Bunfche des Rönigs, um die ichon erreichte Berbefferung entschiedener fortführen zu können, gang zum königlichen Gigenthum werden sollte. Die von der General=Direktion deshalb mit Döbbelin gepflogenen Unterhandlungen führten zu dem Refultate, daß Döbbelin für die Summe von 14,000 Thalern all fein Theater-Sigenthum, Garderobe, Bibliothek, Musikalien u. s. w. der königlichen Verwaltung abtrat und sich aller ferneren Unsprüche begab, so daß er vom 1. August 1789 ab nichts weiter damit zu thun hatte. Außerdem murde ihm für Lebenszeit eine Benfion in der Sohe seines bisherigen Gehaltes von 1200 Thalern bewilligt, und auch seiner Tochter wurde auf ihr Gesuch zugestanden, bei eintretendem Tode ihres Baters die Hälfte von dessen Bension weiter zu beziehen.

Bezüglich der Regie blieb die vor zwei Jahren schon eingeführte Einrichtung der "Wöchner" zunächst fortbestehen. Das heißt: Es wurden vier Mitglieder des Personals bestimmt, welche in der Führung der Regie von Woche zu Woche sich ablösten. Aber im Anfange des folgenden Jahres, im März 1790, wurde diese Einrichtung aufgehoben und die Regie wurde Fleck allein übertragen, der nun auch in Ausübung dieses Amtes sich große Verdienste erwerben sollte.

In der neuen Organisation der künstlerischen Leitung fielen die ersten großen Erfolge der Oper zu; denn in das Jahr 1790 fallen, außer zwei Opern von Gretry (Richard Löwensherz und Ferdinand und Nicolette) auch die beiden epochemachensen Meisterschöpfungen Mozart's: Die Hochzeit des Figaro und Don Juan.\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Don Juan, oder: Der steinerne Gast" wurde damals noch als "Singspiel" bezeichnet, und im Bersonen-Berzeichniß steben nicht nur der Gerichtsdiener, sondern auch der Eremit und der Kaufmann.

Es ift hier nicht der Ort, die Eindrücke diefer Werke zu fcildern, deren Schöpfer niemals Berlin angehörte, der aber in der Welt des Schönen eine einzige Erscheinung bleiben wird. Wir beschränken uns hier darauf, Einiges aus der Rollenbesetzung mitzutheilen, um damit zur Charafterisirung damaliger Berhältnisse einen neuen Beitrag zu liefern. Im "Figaro" sang Lippert (eigentlich Tenor) den Grafen, Unzelmann den Figaro, Mad. Baranius Sufanna, Dlle. Hellmuth den Pagen und Mad. Unzelmann die Gräfin. Im "Don Juan" sang Lippert die Titelrolle, Unzelmann den Leporello, Herr Benda Octavio, Olle. Hellmuth Elvira, Mad. Baranius Zerline und - Friederike Unzelmann Donna Anna. - Daß Unzelmann, welcher noch vorzugsweise in Schauspiele beschäftigt mar, den Figaro und Leporello fang, mag immerhin daraus erklärt werden, daß man für beide Rollen die schauspielerische Leiftung für wichtiger hielt, als jene künftlerischen Anforderungen, welche Stimmlage und Gefangsbildung betrafen. Daß ferner Lippert, der vor Jahren als Belmonte debütirte und in der That Tenorist war — vielleicht das, was wir heute als Tenor=Bariton be= zeichnen würden, - jett zwei Bafpartien sang, ließe sich auch noch durch die für jede Stimme begueme Lage beider Bartien erflären. Auffälliger aber wird dieser Umstand, wenn wir hören, daß Lippert eben wegen seiner Stimmlage darum ersucht hatte, daß ihm die Rolle des Don Juan wieder abgenommen werde, weil das Singen von Bakpartien feiner Stimme ichadete, und daß er dennoch ein paar Jahre später den Saraftro sang. Er war also wirklich immer mehr — gesunken.\*) Die Röthi= gung Lippert's zur Uebernahme von Bafpartien rührte auch

<sup>\*)</sup> Es erinnert uns dies an eine reizende Bemerkung, welche Mozart, als seine Entführung aus dem Serail in Wien gegeben wurde, in einem Briefe machte. Nachdem er sich über den Bassischen Fischer, der den Osmin sang, äußerte, bemerkte er dabei: Der Herr Erzbischof habe über Fischer erklärt: er sänge für einen Bassischen zu tief. — Unser Lippert wird wohl zu einer solchen sonderbaren Ausstellung nicht Anlaß gegeben haben.

daher, daß der eigentliche Bassisk Frankenberg verstorben und noch kein Ersatz sür ihn geschaffen war. Die Jahre 1791 und 1792 brachten in der Oper noch Dittersdorfs "Das rothe Käppchen" und "Hieronhmus Knicker", sowie Branitky's Oberon und die erste Bearbeitung von Mozart's Cosi fan tutti.

Dem Personal der Oper wurde eine sehr nothwendige Kompletirung bereits 1791 durch zwei Engagements: Ambrosch, in welchem nunmehr ein wirklicher Tenorist gewonnen wurde, und der Bassist Franz, welcher an der italienischen Oper im Königlichen Opernhause engagirt war, und wegen ungenügender Beschäftigung auf sein Ersuchen eine gleichzeitige Anstellung für die deutsche Oper im National-Theater erhielt. Bald hiernach traten noch mehr Fälle ein, in welchen die deutsche und die italienische Oper sich gegenseitig unterstützten.

Das Erstaunlichste bei den hier berührten Verhältnissen wird immer die vielseitige Beschäftigung einer so bedeutenden Künftlerin wie Friederike Unzelmann sein. Die Erste im Lust- und Schauspiel wie in der Tragödie, und dabei in der Oper Constanze, Gräfin und Donna Anna! Abgesehen von ihrer reichen künstlerischen Befähigung muß diese Thätigkeit auch dadurch in Erstaunen setzen, daß ihre physischen Kräfte und ihre Stimmmittel dafür ausreichten.

Sehr eigenthümlich sind auch die Verhandelungen, welche der letzten Mozartschen Oper — der Zauberslöte — voranzgingen. Der König hatte die Aufführung schon 1792 ausdrücklich gewünscht; Engel aber hatte ihm auseinandergesetzt, daß die Oper wegen der Maschinenkünste u. s. w. ein viel größeres Theater beanspruche, als das National-Theater sei. Durch die Spekulation, schrieb Engel, auf Maschinen und Dekorationen sei eine Arbeit entstanden, "deren ganzes Verdienst Pracht für das Auge ist", und gewisse "Whsterien", die darin allegorisirt seien, könne das Publikum nicht verstehen, und es sei zu bebauern, "daß der große Tonkünstler Mozart sein Talent an einen so undankbaren und untheatralischen Stoff hat verschwenden müssen." Auf diese Auseinandersetzungen, welche bei alledem für die Selbstständigkeit Engel's ein günstiges Zeugniß geben,

war der König wirklich von seinem Verlangen abgestanden. Was Engel später dennoch veranlaßte, die Zauberslöte zu geben, und zwar während der König von Berlin abwesend war, ist nicht zu ersehen. Erst im Mai 1794 fand die erste Aufführung des Werkes statt. Lippert mußte noch den Sarastro singen, die Schauspieler Unzelmann und Mattausch den Papageno und Monostatos. Aber Friederike Unzelmann ist nicht mehr in dem Personal aufgeführt. Ihre Stimme hatte durch übermäßige Anstrengung so gelitten, daß sie sich schon ein Jahr vorher versanlaßt sah, der Oper ganz zu entsagen.

Bon den Schauspiel-Novitäten der letzten vier Jahre waren die erfolgreichsten: Mehrere Stücke von Issland, von denen besonders "Die Hagestolzen" und "Elise von Balberg" sehr häufig gegeben wurden; ferner Jünger's Lustspiel "Maske sür Maske"; von Ziegler und von Spieß je zwei neue Schauspiele. Auch Klinger's Tranerspiel "Konradin" kam 1792 zur Aufführung, und ein jüngerer Dichter, Hagemeister, debütirte in demselben Jahre sehr glücklich mit einem umfangereichen Schauspiel "Johann von Procida, oder: Die Sicilische Besper." Es sei hierbei bemerkt, daß damals selbst ein Königsliches Theater sich nicht für verpslichtet hielt, für Stücke, die sichon im Buchhandel erschienen waren, Honorare an den Autor zu zahlen.

Eine neue und wichtige Veränderung in der Leitung des Theaters geschah in diesem Jahre mit dem Rücktritt des Professor Engel. Schon vor vier Jahren hatte derselbe seine Entlassung beim Könige nachgesucht und dafür geltend gemacht, daß bei seiner fortgesetzten Thätigkeit und den vielen "Sorgen, Kränkungen und selbst Erniedrigungen", denen er ausgesetzt sei, er alle Brauchbarkeit als Gelehrter sür die Zukunst verlieren müsse. Der König hatte damals das Gesuch abschlägig beschieden, indem er dem Direktor sehr kurz vorhielt, daß dieser ihm zuerst einen brauchbaren Nachsolger vorschlagen müsse.

Nachdem er jetzt auf sein erneutes Gesuch seine Entlassung erhalten hatte, und zwar in sehr trockener Kürze, wurden zu= nächst Ramler und Fleck mit der interimistischen Leitung des Theaters betraut, und auf Ramler's Vorschlag trat noch Geheimrath Warsing als ökonomischer Leiter in die Direktion ein. Die Büreauthätigkeit der Direktion siel nunmehr Kamler und Warsing zu, während Fleck, neben seiner fortgesetzten Thätigsteit als Schauspieler, die ausschließliche Vollmacht als Regisseur für die künstlerische Leitung erhielt. Zu erwähnen ist hier, daß Fleck schon vor zwei Jahren eine reizende junge Frau, geborene Louise Mühl, genommen hatte, welche erst später eine Zierde des Schauspiels werden sollte.

Schon sechs Monate vor der neuen Direktionsveränderung war A. Theophilus Döbbelin, der eigentliche Schöpfer diefes Theaters, der seit fünf Jahren nur noch durch seine Benfion mit demselben in Berbindung ftand, geftorben. Daß Ihm, dem alten Komödianten-Bater, der einer völlig anderen Zeit entstammte, die neue Ordnung als ein Niedergang der theatralischen Kunft erschien, ist natürlich. Er war noch in der Zeit des Theaterbanden-Wesens groß geworden und konnte mit einer gemiffen Genugthuung auf das zurückblicken, mas er erreicht Gesichert in feiner materiellen Eristenz sah er dennoch mit einigem Spott auf die jetige Ordnung der Dinge, die an die Stelle der alten Theaterherrlichkeit, wie er fie verftand, Sein Berdienst aber um das Berliner Theater getreten war. wird ein unbestrittenes bleiben.

Dasselbe dürfen wir jedoch auch über Engel sagen, wenn wir erwägen, wie schwierig gerade für ihn, den Gelehrten, es sein mußte, das alte Komödiantenwesen der Prinzipalwirthschaft in geordnete Zustände überzuseiten. Und auch Er, dem anfängslich die Gunst des Königs in hohem Maße zugewendet war, mußte ersahren, daß die Gunst der Großen wandelbar ist. In den letzten Jahren hatte er durch zahllose Widerwärtigkeiten, durch Einmischungen von Personen am Hose, durch Launen und durch anmaßendes Auftreten einzelner Schauspieler, unter denen besonders Herr Unzelmann der ewige Querusant war, dornenvolle Wege wandeln müssen. Die größte Sorge wurde ihm bei alledem noch dadurch bereitet, wie er die verschiedenen Ansforderungen an erhöltte künstlerische Leistungen des Theaters

mit dem noch immer ziemlich dürftigen Etat in Uebereinstimmung halten könne, und in diesem Punkte hatte er sich einige Unordnungen in der Berwaltung zu Schulden kommen lassen, unter deren Folgen auch seine Nachfolger noch zu seufzen hatten. Engel hatte mit einem geringen Gehalt — seit 1790 erhielt er 800 Thaler — seine ganzen Kräfte sieben Jahre lang für das Theater geopfert und wurde schließlich ohne Pension verabschiedet.

Die folgenden zwei Jahre und fünf Monate der Ramler= Barfing'ichen Direktion können nur als ein Uebergang zu der großen Iffland'schen Gpoche betrachtet werden, und diese Zwischenzeit giebt zu nur wenig Mittheilungen Veranlassung.

Im Personalbestand murde vorzugsweise die Oper durch neue Engagements hervorragender Mitglieder bereichert. Unter diesen ist in erster Reihe die Sängerin Louise Schick zu nennen, welche für längere Zeit die Zierde der deutschen Oper wurde; ferner das Chepaar Eunicke und Olle. Schwachhofer. Triumph der Oper und der ganzen Ramler-Warfing'fchen Direktion war im Jahre 1795 die Aufführung von Gluck's "Iphigenia in Tauris", in welcher nunmehr ein wirkliches, ausschließlich für die Oper geschultes Sängerpersonal wirkte: Die Schick, Lippert, Ambrojch und Franz. Hatte schon durch die Mozart'schen Opern das National-Theater gegenüber der italienischen Hofoper glänzende Erfolge erreicht, so wurde der Triumph der deutschen Oper nunmehr durch die bedeutenderen Leiftungen in den Gluck'ichen Werken vervollständigt. Borber waren auf Bunsch des Königs Versuche gemacht worden, das Ballet der Hofoper auch im National-Theater zu verwenden, was aber nur größere Roften und geringere Einnahmen zur Folge hatte. Bedeutungsvoll für die furzlebige Direktion ift die Thatsache, daß von Ramler die erste Anregung zur Schaffung eines Theater Benfionsfonds für Schauspieler gegeben wurde. Die Institution trat auch 1795 wirklich ins Leben und bestand bis 1806, als die unglückliche Kriegszeit ihr ein Ende machte.

An neuen Stücken hatte die Ramler-Warfing'sche Direktion sechauspiele von Iffland zur Aufführung gebracht, dar-

unter zwei seiner besten Stücke: "Dienstpflicht" und den "Spieler." Kozebue erreichte wohl eine noch höhere Zahl, brachte aber nichts Nennenswerthes. Auch Zschocke's Jugendsünde, sein berücktigter "Abällino" erhob sein schreckliches Haupt mit dem schwarzen Pflaster. Sonst wurden noch die älteren und werthe volleren Stücke von Babo, Issland, Kozebue, wie die Luftspiele von Jünger, Bretzner und Großmann viel gegeben. Den stürsmischsten Erfolg aber hatte in diesen Jahren das Singspiel mit dem "Neusonntagskind", besonders durch die gefälligen und schnell populär werdenden Melodien von Benzel Müller.\*)

Dem Personal des Schauspiels waren in dieser letzten Zeit neu beigetreten: der noch jugendliche Anfänger Bethmann, sowie Beschort, welcher von 1796 bis 1837 dem Königlichen Theater angehörte. Die Gagen waren in dieser Zeit schon erheblich gestiegen: Fleck hatte um 1796 als Schauspieler 1500 Thaler und als Regisseur 520 Thaler erhalten. Das Unzelsmann'sche Chepaar hatte bisher eine gemeinschaftliche Gage bes

<sup>\*)</sup> Die "Berlinische Dramaturgie" von 1797 enthält darüber einen Bericht, welcher auch für das damalige Berliner Leben bezeichnend ift. Das Stud, heißt es, mußte wöchentlich ein paarmal gegeben werben, bei ftets vollem Saufe, und mahrend man im Theater fich dem allgemeinen erheiternden Gindruck gern überließ, borte man in allen gesellschaftlichen Birfeln die jämmerlichsten Rlagelieder über den verdorbenen Gefchmad des Publifums: Nie murde ein Stud fo fehr Bolfsftud als diefes. "Wenn Lieschen nur wollt', wenn Lieschen nur möcht", fang manches gärtliche Paar in einfamen Wänden; auf den Bällen wurde nach den variirten und nicht variirten Melodien des Neufonntagstind's getangt, aus den Bein- und Bierhäufern ertonten wechselweise "Ich fag' es doch immer, es hat ein Friseur", und "wer niemals einen Rausch gehabt"; in den Belten bes Thiergartens fingen die Mufifanten mit der Ouverture an, und hörten mit "Morgen haben wir die Ehr" auf; die Strafenjungen sangen Fragmente aus dem Reusonntagskind und aktompagnirten mit der Maultrommel, und endlich wollte auch der fleine, auf der Strage auf= und niederwandernde Biolinift nicht hinter dem berrichenden Geschmad zurüchleiben."

zogen; von 1795 an wurden auf ihren wiederholten Wunsch ihre Gagen gesondert. Auch jest noch wurde nur nach Wochen= Gagen gerechnet, woraus fich die fürs Jahr berechneten Summen erflären. 1796 erhielt Friederife Unzelmann wöchentlich 20 Thaler, was eine Jahresgage von 1040 Thaler ergab. Beiber Gagen steigerten sich im Laufe der Zeit auf mehr als das Doppelte. Außer den Gagen erhielten aber die meisten Mitglieder jährlich eine Benefizvorstellung oder eine "Gratifikation." Im Jahre 1796 erhielten an Rahresgage (außer den Benefigen): die Baranius 1040 Thaler, Herdt und Frau 936 Thaler, Mattausch 936 Thaler, Böheim und Frau 936 Thaler, Beschort und Frau 1144 Thaler, Kaselit 936 und Reinwald 728 Thaler. der Oper erhielt Mad. Schick 1200 Thaler, Lippert 1196, Ambrosch 1040, Eunicke und Frau je 936 Thaler. Der ganze Gagenetat des Theaterjahres von 1795 zu 1796 belief sich (nur für die engagirten Mitglieder) auf 38,500 Thaler, und die Gesammt = Ausgabe für's Theater auf 63,394 Thaler. Die Ausgaben waren beim "Rational-Theater" seit dem ersten Jahre zwar um 50 Prozent gewachsen, aber auch die Einnahmen waren gestiegen, so daß in den neun Jahren der Ueberschuß für das Jahr durchschnittlich auf eirea 4000 Thaler kam. Für ein "Königliches" Theater war also das Resultat ein sehr günstiges zu nennen.

Aber schon vor Jahren hatte der König, um das Theater auf eine bedeutendere künftlerische Höhe zu bringen, sein Augenmerk auf Ifland in Mannheim gerichtet. Er war nicht nur als erfolgreicher Bühnendichter sehr geachtet, man wußte auch von seinen Berdiensten als technischer Leiter der Mannheimer Bühne, und der König selbst hatte ihn dort als Schauspieler bewundert. Issland zögerte zwar lange, sich von Mannheim zu trennen, aber eintretende Differenzen mit seinem dortigen Ches Freiherrn von Dalberg bestimmten ihn jetzt endlich, auf die ihm von Berlin gemachten großen Zugeständnisse einzugehen. Noch ehe er zugestimmt hatte, wurde er sür ein längeres Gastspiel in Berlin gewonnen, welches im Oktober und November 1796 stattsand. Er wurde hierbei vom Berliner Publikum

außerordentlich geseiert, und im Dezember desselben Jahres ward mit ihm der Vertrag abgeschlossen: Issland wurde als Direktor des Königlichen National-Theaters mit ausschließlicher Machtvollkommenheit für die gesammte Verwaltung engagirt, und hatte seinen Posten soson anzutreten. Der schon hochsbejahrte Ramler wurde vom König in sehr gnädiger Weise und mit Beibehaltung seines vollen Gehaltes seines Umtes entshoben, während v. Warsing, der eine dem Direktor subordinirte Stellung sür die Kassenverwaltung nicht annehmen wollte, nur als Rechtskonsulent dem Theater verblieb.



## Iffland's Direktion.

Bei den mancherlei Verbefferungen, welche das Theater feit seiner Umwandelung zum "Königlichen" erfahren hat, und bei den vielen schönen Erfolgen, deren die Direktoren Engel und Ramler sich rühmen durften, bleibt es eine auffallende Thatfache, daß im Bublikum der Ton noch immer der alte geblieben mar, daß tumultuarische Opposition und leichtfertig herbeigeführte Scandalia sich immer noch nicht aus dem foniglichen Hause verbannen ließen. Auch jetzt noch war es kein jeltener Fall, daß das Mißfallen über einzelne Schauspieler sich in Pochen und Pfeifen äußerte; und eine vielleicht etwas mildere aber nicht weniger empfindliche Aeußerung der Unzufriedenheit bestand auch darin, daß die Schauspieler bei Abgangen "außgehustet" wurden. So schonungslos und roh verfuhr man nicht allein bei eklatanten Durchfällen neuer Schauspieler, die man überhaupt nicht weiter zu sehen wünschte, sondern auch langjährige und beliebte Mitglieder mußten dergleichen hinnehmen, jobald fie in einem einzelnen Falle die Unzufriedenheit des Bublikums erregten. Man war eben noch fehr weit davon entfernt, den Schauspieler als ein gleichberechtigtes Mitglied in der guten Gefellschaft anzuerkennen. Bezeichnend dafür ift, daß noch im Jahre 1789 das Königliche Hof- und Kammergericht die öffentliche Warnung wiederholte: den bei der Oper und Komödie beschäftigten Bersonen weder an Geld noch an Waaren etwas zu borgen, da etwaige bezügliche Klagen vom Gericht nicht angenommen würden, die Beschädigten also den Verluft sich selber zuzuschreiben hätten.

In einigem Zusammenhang mit dem Benehmen des Publifums ftand es auch wohl, daß auf der Bühne felbft und hinter den Coulissen noch keineswegs die Ordnung herrschte, welche bei einem solchen Institut erwartet werden mußte. herigen Direktoren hatten sich jedensalls nicht die erforderliche Autorität zu schaffen gewußt, mas wiederum damit zusammen= hing, daß die Direktion vielköpfig und ohne ein haupt war, deffen Willen unbedingt respektirt werden mußte. Fleck, deffen große Künstlerschaft und achtunggebietende Verfönlichkeit wohl hätte ausreichend sein sollen, ihm als Regisseur volle Autorität zu sichern, mußte in dieser wiederholt, auch noch von Ramler, ausdrücklich unterstützt werden, wenn Widerspenstigkeiten - am häufigsten wieder von Seiten Unzelmann's - ihm das Umt erschwerten. So ging es denn auch auf der Bühne häufig ziemlich bunt zu, und grobe Fehler und Unordnungen, verspätetes Auftreten, falsches Abgehen, Jrrthümer bei den Veränderungen der Scene u. f. w. mußten häufig öffentlich gerügt werden.

Es war somit eine wesentliche Aufgabe Iffland's ge= worden, auch in diefer Beziehung das Theater gründlich zu reorganifiren und der Runft ein höheres Unsehen zu verschaffen. Es war beshalb von Seiten Ifffand's fehr begründet, daß er bei der Annahme seines Vostens unbedingte Machtvollkommenheit in Anspruch nahm und keinen Anderen weder über fich noch neben sich als gleichberechtigt anerkennen wollte. Nur in dem trefflichen Fleck erkannte er einen Helfer, dem er vertraute und mit welchem er in gemeinsamem Wirken etwas durchzusetzen hoffte. Daß er sich hierin nicht getäuscht, erkannte Affland schon in seinem 1798 erschienenen Buche "Meine theatralische Laufbahn" in warmer und würdiger Weise an, indem er schrieb: "Fern von Kleinlichkeit, offen und wahr habe ich an dem Künstler vom ersten Rang, dem Bertrauten der Wahrheit und Natur an Herrn Fleck einen Mitarbeiter, deffen Freundschaft und Biederfinn das alte Märchen widerlegt, daß zwei Rünftler mit gleicher Wärme für die Kunst auf einer Bahn nicht in Frieden wandeln könnten."

Uebrigens war bei der Beröffentlichung des hier genannten Buches ein bedeutender Beweggrund für Iffland gewesen, darin am Schluffe fein Verhalten gegen den Freiherrn von Dalberg, seinen langjährigen Chef in Mannheim, zu rechtfertigen. Denn er hatte diefem ichon gehn Jahre früher eine schriftliche Erklärung gegeben, daß er nie ohne Dalberg's Wiffen ein Engagement irgendwo abschließen würde. Daß er es nun doch gethan, benn nicht nur die seit lange vorausgegangenen Berhandelungen mit Berlin, sondern auch sein Engagements=Abschluß gingen ohne Dalberg's Wiffen vor sich, — sucht Iffland mit dem unfreundlichen und ihn absichtlich in Ungewißheit lassenden Benehmen Dalberg's in letter Zeit zu rechtfertigen. verschweigt hierbei einen anderen wichtigen Grund, den wir in einem erst in neuerer Zeit erschienenen und für die Theater= geschichte verdienstvollen Werke: "Iffland und Dalberg" von 3. Koffka (1865) kennen lernen. Dieser Grund lag gang einfach in Affland's pekuniären Berhältnissen. Schon nach Engel's Abgang 1794 hatte Affland fich in Berlin aufs neue in Erinnerung gebracht, indem er ichon damals an Engel's Stelle eintreten wollte. In einem deshalb nach Berlin gerichteten Schreiben spricht er es offen aus, daß er, um Mannheim verlaffen zu können, eines Vorschuffes von 5000 Thalern bedürfe, und er gab dabei die verschiedenen Ursachen an, welche ihn in die Lage gebracht hatten, solche Bedingung zu stellen. ging in Berlin auf alle Wünsche Iffland's ein, und er murde, nach den wieder aufgenommenen Verhandelungen, mährend seines Gaftspiels in Berlin mit dem damals fehr bedeutenden Gehalt von 3000 Thalern engagirt. Gewiß war es Iffland nicht zu verargen, wenn er die Gelegenheit zu einer so bedeutenden Ber= besserung ergriff, und zwar in einer Zeit, da gerade durch den Arieg am Rhein auch das Fortbestehen des Mannheimer Theaters mehr als einmal in Frage ftand. Aber bei Iffland's feiner Empfindung, die ihn stets auszeichnete, fühlte er sich umsomehr gedrungen, durch die in jenem Buche gegebenen Erklärungen über sein Verhältniß zu Dalberg auch den Schatten eines Undankes oder Wortbruchs von sich abzuwenden. Daß er dabei nicht ganz offen alle Gründe barlegte, mar verzeihlich. Seine lange gehegten Bünsche maren ihm mit dem Berliner Engage= ment erfüllt worden. Die Unterredung, die er beim Antritt seiner Direktion mit dem Könige in Potsbam gehabt, würde ihm, wie er schreibt, unvergeklich bleiben. Der König habe ihm als "Inftruktion" für seinen Posten gejagt: "Büten Sie sich für einseitige Rollenvertheilung, laffen Sie jeden vorwärts geben. Ich hätte gern, daß auch das lette Mitglied am Theater zu Beiten bemerft würde." Iffland felbst schlägt den Werth diefer Worte fo hoch an, weil er die "väterliche Absicht" darin erkennt, und weil dies ganz zu seinem eigenen wohlwollenden Charafter stimmte. "Das Berliner Bublikum", fährt er bann fort, "hat mir Achtung eingeflößt und Erfenntlichkeit. Bom erften Augenblick an ift es mein fester Borfatz gewesen, für sein Bergnügen und das Beste des Ganzen, so viel an mir ist, zu wirken, ohne durch Neuerungen eine Gewaltthätigkeit zu begehen, welche den Schaden der Einzelnen bewirft, indem fic das Bange mehr hemmt, als vorwärts bringt. Die Talente, welche ich auf dem Berliner Theater gefunden habe, find acht und felten. Rutrauen und guter Wille werden immer mehr ihre enge Bereinigung veranlaffen, welche die Bollendung des Ganzen und den Triumph der Kunft bewirkt."

In der That konnte er das Personal, wie es bei seinem Antritt beschaffen war, mit Hoffnungen auf gesteigerte künstlerische Ergebnisse übernehmen. Zu den oft schon Genannten waren in den letzten Jahren einige jüngere Kräfte hinzugekommen, welche viel versprachen und auch hielten. Es waren dies Fleck's jugendliche Gattin Louise, Mattausch und vor Allem Beschort, der besonders auch durch seinen Fleiß und durch seine Bielseitigkeit der Direktion überaus nützlich wurde. Auch unter den schon seit länger engagirten Mitgliedern waren einzelne, die noch Bervollkommung erwarten ließen.

Gleich nach Beginn der Iffland'schen Direktion mar das Königshaus durch zwei Todesfälle betroffen — des Bringen Louis

und der verwittweten Königin Elisabeth Chriftine, — welche den Schluß der Bühne auf länger als drei Wochen herbeiführten. Für Iffland aber hatte dies den Bortheil, seine Kräfte für das schwierige Amt in Ruhe sammeln zu können. Schwerzlicher wurde er schon ein Jahr darauf durch den Tod des Königs Friedrich Wilhelm II. berührt, dessen lebhaftem Interesse für das Theater und für Iffland's Person dieser seine Stellung verdankte. Die Krone ging auf Friedrich Wilhelm III. über, welcher auch die Liebe für's Theater als Erbschaft überkommen hatte und demselben eine zwar stille, aber solide und fortschreitende Förderung angedeihen ließ.

Iffland, der seine Theaterlausbahn mit kaum 20 Jahren begonnen hatte, war 1759 geboren, also beim Antritt seiner Berliner Stellung erst 38 Jahre alt. Im Jahre 1797 waren die ältesten Mitglieder des Schauspiels: Reinwald 48 Jahre, Rüthling 45, Böheim ebenso, Unzelmann 44, Herdt und Kaselitz 42; Fleck war erst 40 Jahre alt, Berger 37, Franz 34, Mattausch und Beschort 30, und der jüngste, Bethmann, 23 Jahre. Im weiblichen Schauspielpersonal war nunmehr Karoline Döbbelin, mit 39 Jahren die Aelteste, demnächst Mad. Böheim mit 38 Jahren, und der glänzende Stern des Personals, Friederike Unzelmann, war 31 Jahre, Henriette Eunicke 25, Louise Fleck 20 und Mile. Eigensatz 16 Jahre.

Für dies Ensemble mehr oder weniger hervorragender Talente war Issland selbst auch als Schauspieler ein bedeutender Gewinn. Seiner ganzen Naturanlage nach konnte er Fleck nicht ins Gehege kommen, da heroische und romantische Gestalten, die gerade Fleck's Größe waren, seiner Individualität fern lagen. Den Franz Moor, welchen er vor 15 Jahren bei der ersten Aufführung der Käuber in Mannheim gespielt, mochte er auch jetzt nicht sahren lassen, und die Rolle sehlte auch nicht in seinem Berliner Gastspiel. Aber seine besten Leistungen gehörten dem mehr bürgerlichen Schaus und Lustspiel an, derzenigen Sphäre, in welcher er auch als Theaterdichter so große Ersolge gehabt. In Berlin trat er zuerst als "Essighändler", einem damals neuen Stücke aus dem Französischen (von Mercier) auf und er

war in dieser Art Rollen das Borbild für viele andere Schauspieler geworden. Im Hochtragischen lag ihm besonders die Darstellung großer Leidenschaften sern; aber ausgezeichnet gelangen ihm biedere und schlicht männliche Charaktere, und uns vergleichlich war er in sein humoristischen Rollen des bürgers



Iffland.

lichen Familienstückes. Wenn auch bei der Durchführung derartiger Charaktere die Detailmalerei ihre bedenkliche Seite hatte, so wurde doch die Konsequenz in der Ausarbeitung stets bewundert.

In Bezug auf die Bildung des Schauspiel = Repertoirs sowohl, wie auf den Stil der Darstellung ging Iffland seine

eigenen Wege, wozu ihn feine Intelligenz wie seine reichen Erfahrungen berechtigten. Der idealen Schiller-Goethe'ichen Richtung mar er, aus Respekt vor allem Bedeutenden, geneigt Konzessionen zu machen, während anderseits der realistische Rug in der Schröder'schen Darftellungsweise sowohl seinem eigenen Können, wie auch seiner Ueberzeugung und Erkenntnift der theatralischen Erfordernisse mehr entsprach. Wie er nach seinem innersten Wesen dem Magvollen geneigt mar, so murde er da= durch auch dazu bestimmt, eine vermittelnde Stellung zwischen den gegenfählichen Richtungen einzunehmen, mas ihn besonders zur Leitung eines großen Runftinftituts befähigte. Gin folmes ift denn auch das Berliner Theater erst unter seiner intelligenten Kührung geworden. Runächst mußte es sein Bestreben sein, das durch die Erfolge der Oper und des Singspiels gesunkene Intereffe für's Schaufpiel wieder zu heben. Ramler hatte ftets mehr Neigung für die schon etwas veraltete Richtung gehabt, eine Reigung, welche sich auch auf die Operette älteren Stils bezog. Warfing hatte wieder alle feine Bemühungen darauf gerichtet, durch gesteigerten Glanz in der Ausstattung, in Dekorationen und Kostümen, die Anziehungsfraft der Oper noch zu verstärken.

Es ist nur zum Theil richtig, wenn Jssland nachgesagt wurde, daß er die Versform in der Tragödie nicht liebte, und daß er die Schauspieler sogar anleitete, die Verse wie Prosa zu sprechen. Issland hatte im Gegentheil daß ganz richtige Gefühl, daß, wenn ein Drama in Versen geschrieben ist, die Verse auch im Vortrag gehört werden müßten, und er hatte mit einzelnen Schauspielern, denen daß Sprechen der Verse noch viel Noth machte, große Schwierigkeiten. Aber er wollte den Vers nicht als solchen deklamiren lassen, sondern ihn als natürliche Rede behandeln, bei welcher der Rhythmus nur etwas zufälliges ist. Schiller äußerte einmal gegen Körner über die Unzelmann: ihre Deklamation sei schwir lichen beherrsche sie noch zu sehr: "ihr Vortrag nähert sich dem Konversationston . . . da wo die Natur graciös und edel ist, wie bei Mad. Unzelmann, mag man sich's

gern gefallen lassen, aber bei gemeinen Naturen muß es unsausstehlich sein." Das mochte in jeder Beziehung richtig sein; wenn aber Schiller mit Bezug auf "das Borurtheil des beliebten Natürlichen" sagt: das sei Issland's Schule, so war dies hier teineswegs zutreffend, denn die Unzelmann war vor Issland's Direktion eine sertige und vollkommen selbstständige Künstlerin, bei welcher Issland's Weisungen sicher nichts mehr vermocht hätten.

Die Schauspielnovitäten, welche Affland in den beiden erften Jahren seiner Direktion brachte, hätten vielleicht seine Borliebe für das Broja-Schausviel bezeugen können. Das lag aber nicht an seinem Wollen, sondern an den vorhandenen neuen Stücken. Iffland felbst, von dem in diefen beiden Jahren fünf neue große Schauspiele zur Aufführung famen, konnte nur in Profa schreiben, und sein Prosa-Dialog muß noch heute für das Ronversationsstück als musterhaft erkannt werden. Von Rotebue famen bis Ende 1798 ebenfalls vier neue große Stücke, barunter "Graf Benjowsky" (Mattausch als Benjowsky, Affland als Settmann) zur Aufführurg, außerdem einzelne Stude bon Bicgler, Beck u. A. Auch Chr. F. Beife's "Richard III." in einer neuen Bearbeitung ("nach Shakespeare und Beige") von Steinberg murde einstudirt. Biel bedeutender mar die Ernte des folgenden Jahres, 1799. Denn neben den neuen Stücken von Rotebue (Johanna von Montfaucon und "Die beiden Mlingsberg"), von Bogel, Ziegler und von Iffland felbft, brachte dies Jahr von Schiller's Wallenftein=Trilogie: "Die Bicco= lomini." Mit welcher liebevollen Hingebung Affland fich für die große Dichtung intereffirte, ersehen wir aus seinem sehr inhaltvollen Briefwechsel, welcher uns in Teichmann's "Theatr. Nachlaß" mitgetheilt ist. Noch ehe Schiller mit der Dichtung fertig war, bestürmte ihn Iffland brieflich, ihm das Manuscript, wie er es für die Bühne bearbeitet habe, zu fenden, denn das Bublifum verlange mit Sehnsucht danach: "Ich werde mit Freuden die Bedingungen erfüllen, welche Sie fo gutig fein wollen, dafür festzusetzen." Schiller antwortete ihm barauf (15. Oftober 1798) nach der in Weimar erfolgten Aufführung

von "Wallensteins Lager": Man könne dieses zwar, wie es auch in Weimar geschehen, für sich allein spielen, aber schicklicher murde es mit dem zweiten Stude verbunden. Diefes heine Die Piccolomini und würde nicht über zwei Stunden fpielen. (Darin hatte sich nun Schiller, wie er später selbst bekannte, fehr getäuscht.) Intereffant ift in diesem Briefe Schiller's Bemerkung, daß Die Piccolomini am Schluffe einen "Epilog" hätten, "der den Uebergang zu dem dritten Stücke bildet." Dieses heiße: "Wallensteins Abfall und Tod" und sei die eigentliche Tragodie. Wegen des Honorars antwortet Schiller: Er mache ungern Bedingungen, "da es aber in solchen Fällen das Beste ift, seine Intention gerade heraus zu sagen, so will ich feine Umftande machen. Ich verlange für die drei Stücke gusammen 60 Friedrichsd'or, ein Breis, bei dem ich allerdings die Größe des Berliner Bublifums, den Glang Ihres Theaters und vorzüglich Ihre Gefälligkeit in Anschlag gebracht habe." Iffland erklärte sich hierauf mit dem Honorar, welches für da= malige Verhältnisse ein sehr bedeutendes war, ohne Weiteres einverstanden, bat um Uebersendung der Weimarischen Kostiim= Beichnungen und drängte wieder um Beschleunigung. Uebersendung der Biccolomini fommt Schiller wieder auf jenen fraglichen Epilog zurück, den er noch nicht geschrieben, und fragt bei Iffland um Rath, ob er meine, daß er am Schluß des fünften Aftes "noch ein paar Worte jagen laffe, die dem Stück zu einem bedeutenden Schlufitein dienen, und den Rusammenhang mit dem dritten Stück noch ein wenig deutlicher machten." Begen der Berliner Besetzung schreibt Schiller: Er habe gehört, Iffland wolle felbst den Wallenstein nicht spielen, sondern ihn an Fleck geben. "Da ich Fleck nicht kenne, aber Sie, so muß mir diefes freilich leid thun, und ich hoffe noch, daß es nicht dabei bleiben mird . . . " 2c. Gine Woche fpater kommt Schiller mit dem Geftandnif, er habe bei feiner Borlefung des gangen Stückes mit Schrecken erkannt, daß für die Aufführung vier Stunden nicht hinreichen würden. Er habe fich deshalb darüber gemacht und 400 Verse berausgestrichen. Sollte es so noch zu lang sein, dann bliebe kein anderer Rath, als "den fünften Aft für das dritte Stück aufzuheben" (!), was er freilich sehr ungern thäte. Er tröstet sich aber, indem er das Kompli=ment hinzufügt: "Mein Trost ist dieser. Wird der Wallenstein von Ihnen selbst gespielt, so merkt das Publikum die Länge des Stückes ohnedem nicht, und spielten Sie den Oktavio, so wird es für sein längeres Warten durch die vier letzten Scenen des fünften Aktes entschädigt."

Affland wußte fehr wohl, wie fehr Fled für den Wallenstein geschaffen mar, und es entschied daher bei ihm nicht der ehrgeizige Schauspieler, sondern der einsichtsvolle Direktor. In der That war dadurch die Besetzung der beiden Kollen — Wallenstein und Octavio — eine so ausgezeichnete, wie sie an feiner anderen Bühne zu ermöglichen war. Iffland konnte am 10. Februar 1799 nach Weimar melden, daß die Piccolomini, wie er hoffe, am 18. gegeben würden, - "gut, mit Anftand, wenigstens mit allem Aufwand, den wir diesem Meisterwerke mit Freuden widmen." Aber eine schlimme Nachricht mußte er gleich hinzufügen: daß die Aufführung von Wallensteins Lager unmöglich sei: "Es scheint mir und schien mehreren bedeutenden Männern bedenklich, in einem militärischen Staate ein Stück zu geben, wo über die Art und Folgen eines stehenden Beeres fo treffende Dinge in fo hinreißender Sprache gefagt Es fann gefährlich fein, oder doch leicht migbeutet werden, wenn die Möglichfeit, daß eine Armee in Maffe beli= berirt, ob fie sich da oder dorthin schicken lassen soll oder will, anschaulich dargestellt wird. Was der wackere Wachtmeister so charafteristisch über des Königs Scepter fagt, ift, wie die ganze militärische Debatte, bedenklich, wenn ein militärischer König der erste Zuschauer ist. Gang anders ist das in Beimar" u. s. w. Mus der Umftändlichkeit der weiteren Auseinandersetzungen Iffland's ist sein Bemühen ersichtlich, den Dichter deshalb nicht zu verstimmen. Schiller antwortete denn auch, er könne den geltend gemachten Gründen gegen die Aufführung nichts ent= gegenseben, - "ber Sfandal wird genommen, nicht gegeben, aber das ift es eben, was ein folches Wagftuck bedenklich macht." Schiller hofft, da Affland wegen des Honorars bei dem Handel

zu kurz komme, die zwei anderen Stücke möchten ihn dafür entschädigen. Das war denn auch in der That der Fall, und besonders Fleck's Wallenstein wurde seine in dieser Zeit am meisten bewunderte Leistung. Die erste Aufführung der Picco-lomini am 18. Februar fand zum Benefiz für Fleck statt.\*)

In den kritischen Blättern seiner Zeit ift unter allen Rollen Fleck's seine Darstellung des Wallenstein am häufigsten und eingehendsten beurtheilt worden, jo dag wir im Stande find, uns daraus ein ungefähres Bild seiner Darstellung zu konstruiren. In der Richtung seines Talentes lag es, daß er besonders den dämonischen Trieb zur Herrschaft hervortreten ließ und er fand in dieser Beziehung eine seinem gleichfalls vielbewunderten Macbeth verwandte Aufgabe. Vor Allem aber brachte er im Wallenftein den schwärmerischen Bug, den Glauben an die Sterne, zu überwältigender Wirkung. Fleck legte gar kein Gewicht auf das Rhetorische, wirkte aber um so mehr durch die erschütternde Innerlichkeit seines Spiels. Daß Wallenstein Fleck's größter künstlerischer Triumph gewesen, hat um so mehr Bedeutung, als er auch für diese schwierige und, sowohl in dem Gesammt= bild des Charafters, wie durch die feinen Details in der Ausarbeitung, gang eigenartige Aufgabe kein Borbild hatte, an das er auch nur zum Theil sich hätte anlehnen können. Das war aber überhaupt nicht seine Sache; denn Alles, mas er in dieser höheren dramatischen Gattung spielte, war bei ihm stets seinem eigenen innersten Empfinden entsprungen.

Schon drei Monate nach den Piccolomini folgte — zum Benefiz für die Mitglieder des Orchesters — die Aufführung von "Wallensteins Tod." (Wallensteins Lager kam erst nach vier Jahren zur Aufführung.)

<sup>\*)</sup> Aus ben damaligen Ankundigungen der zahlreichen Benefizvorstellungen ersehen wir, daß es damals — und auch noch später — Sitte war, Billets auf "ganze Logen" in der Wohnung des Benefiziaten zu entnehmen. Fleck's Wohnung war in der Markgrafenstraße, unweit der Mohrenstraße.

In daffelbe Jahr der Wallenstein-Aufführungen fällt noch eine andere, und in gewissem Sinne eine noch größere That Iffland's: Die erfte Aufführung bes hamlet nach Schlegel's Uebersetzung. Affland war überhaupt der erste, der es wagte, den bisherigen Prosaübersetungen und den Dichter verstümmeln= den Bearbeitungen Shakespeares gegenüber eine seiner Tragodien, und gerade die populärfte, in ihrer reinen Geftalt, ohne die früheren willfürlichen Beränderungen und — in der jambischen Sprache des Dichters, zu geben. Beim Hamlet war dieser Schritt um so kühner, als gerade diese Tragodie in der Bearbeitung Schröder's, der ja felbst den tragischen Ausgang beränderte, vollkommen eingebürgert war. Daß aber Affland es nicht nur wagte, dieser Thatsache gegenüber Samlet in der reinen Gestalt des Originals herzustellen, sondern daß er dafür auch die erste deutsche metrische Uebertragung, die Uebersetzung Schlegel's, auf die Bühne brachte, ift wieder ein Zeugniß dafür, daß Iffland die Berechtigung der Versform für die höhere Tragödie vollkommen anerkannte. Iffland mar in diesem muthigen Vorgehen zugleich den Romantikern, mit denen er sonst keinerlei innere noch äußere Verbindung hatte, mit anerkennenswerther Dbjektivität entgegen gekommen. Er zeigte damit, daß er als Theaterlenker keiner einseitigen Richtung huldigen und daß er niemals durch seine eigenen Neigungen allein sich bestimmen laffen wollte. Auch Schlegel hatte hierbei ein Zugeständniß der modernen Bühne gemacht, wenn auch nur in sehr beschränktem Wenn Schlegel als Shakespeare-Ueberseter alle Beränderungen, welche für die Bühne gemacht wurden, für unberechtigt hielt, so wich er darin nicht nur von Goethe's, sondern In der gedruckten erften auch von Tieck's Standpunkt ab. Sevarat-Ausgabe des Samlet bemerkt er ganz richtig in dem Borwort: Wenn Shakespeare wirklich ein Meister in der dramatischen Kunft war, warum bildet sich der erste der beste ein, es beffer machen zu können? Dies Urtheil entsprach aber mehr dem litterarischen als dem theatralischen Standpunkt. hatte diefe Separat-Ausgabe des Hamlet auch deshalb veranstaltet, weil, wie er fagt, "eine der erften Bühnen Deutsch=

lands unter der einsichtsvollen Leitung eines von dem großen Sinne der Dichtung durchdrungenen Künftlers" fich zu der Aufführung entschlossen hatte. Dieser Umstand war es denn auch wohl, welcher ihn zu einem, wenn auch noch so geringfügigen Rugeständniß für die Bühne veranlaßte. Dies bestand freilich nur in der Beränderung einzelner Dialogstellen, indem er am Schluffe der Uebersetung die Auslaffungen und Beränderungen. wie sie für die theatralische Aufführung benutt werden sollten, hinzufügte. Es sind im Ganzen nur acht Dialogstellen, durch deren Weglassung oder Beränderung bei empfindlichen Naturen Anstok vermieden werden sollte. Diese Beränderungen find denn auch von anderen Bühnen acceptirt worden, während freilich im Uebrigen viel bedeutendere Weglaffungen, je nach dem Belieben der verschiedenen Regiffeure dazu famen. Iffland aber blieb es zu danken, daß durch fein Vorgehen die Bearbeitungen Schröder's und Anderer allmählig verbannt wurden und Shakespeare's Samlet in der Schlegel'ichen Uebersetung Eingang fand.

Nach dieser Wiederherstellung der Tragödie wurde Hamlet selbst von Beschort gespielt. Nach den eingehenden Berichten seiner Zeit legte Beschort den Schwerpunkt in die Melancholie Hamlet's und manche sinden ihn deshalb zu weich. Beschort spielte den melancholischen Prinzen gewiß vortresslich und mit jenem "Anstand", der in allen Beurtheilungen seiner Rollen an ihm gerühmt wurde. Für die stärksten Affecte reichte aber Beschort's Talent nicht aus. Die Ophelia der Unzelmann muß von bestrickendem Reiz gewesen sein; ihre Anmuth und natürsliche Grazie in Erscheinung und Bewegung und das sünstlerische Maß, das sie in allen ihren Rollen bevoachtete, ließ sie auch in den Seenen des Wahnsims die Grenze des Schönen nie überschreiten.

Im Jahre 1801 war es wieder Schiller, der mit zwei neuen Stücken großen Erfolg hatte und das Interesse für's Schauspiel wesentlich erhöhte. Es waren dies Maria Stuart und Die Jungfrau von Orleans. Maria Stuart war schon im Juni 1800 an Issland eingesendet worden, nachdem

die erste Probe damit in Weimar gemacht war. Schiller hatte hierbei ausdrücklich den Wunsch ausgesprochen, daß Louise Fleck die Maria und Friederike Unzelmann die Elisabeth spielen möge. Bezüglich der letzteren Rolle bemerkte er, es läge ihm Alles daran, "daß Elisabeth noch eine junge Frau sei, welche Ansprüche machen darf", daß sie also von einer Schauspielerin gegeben werde, "welche Liebhaberinnen zu spielen pflegt." Den Burleigh wünschte der Dichter am liebsten in Issanden, falls dieser nicht etwa mehr Neigung zum Shrewsburn habe.\*)

Daß Iffland keine von den beiden ihm vorgeschlagenen Rollen übernahm, sondern die kleinere Rolle des Melvil gab, findet Schiller's Zustimmung, weil er unter diesen Umftanden für den sünften Att die schönften Hoffnungen haben dürfe. Die erste Aufführung fand am 8. Januar 1801 statt. Maria wurde aber nicht nach Schiller's Wunsch von Mad. Fled gespielt, sonbern von der Unzelmann, und diese Besetzung ist sicher die richtigere gewesen, denn Louise Rleck, welche wohl durch liebliche Erscheinung und Jugendlichkeit bestach, hatte feineswegs die hohe tragifche Befähigung für eine Rolle wie Maria. Madame Böheim spielte die Elisabeth, Mattausch den Mortimer, Berger den Burleigh und Fled den Leicester. Die lettere Rolle deutet auch schon auf den schweren Berluft, welcher dem Theater drohte, und der bald darauf eintrat. Denn schon für die Wiederholung diefes Trauerspiels mußte Affland den Leicester übernehmen, da Fleck schwer erkrankte.

Zwischen diesem und dem nächsten Schiller'schen Stücke hatte Jffland auch Goethe's Egmont auf's Berliner Theater gebracht. Aber das Trauerspiel hatte nicht den gehofften Erfolg, und es wurde in diesem Jahre nur wenige Male wiederholt. Beschort spielte Egmont, Jffland Oranien, Herdt Alba und die

<sup>\*)</sup> Sehr bezeichnend für die Rücksichten, welche Schiller stets auf das praktische Theater nahm, ist auch sein hier ausgesprochener Wunsch, das Elisabeth zwischen dem 2. und 3. Akt sich nicht ganz umkleiden möge, weil dadurch das Stück um 20 Minuten unnöthig verlängert werde. Die Darstellerin solle also nur Mantel und Kopfput ändern.

Unzelmann Klärchen. Beschort gehörte zu Denjenigen, welche auch in dieser Zeit noch gleichzeitig im Schauspiel wie in der Oper wirkten, und auf beiden Gebieten in erster Reihe standen. Er spielte Hamlet und Egmont und sang dabei den Grasen Armand im Wasserträger, den Grasen in Figaro's Hochzeit und Don Juan. Später sang er in Gluck's Jphigenie den Orest, und in Goethe's Iphigenie spielte er den Phlades. Beschort war keine besonders geniale Natur, aber er war für



Beldort.

das Theater ein höchst werthvolles Mitglied, nicht allein durch seine Vielseitigkeit, sondern auch durch Bildung und durch den Fleiß, mit welchem er alle Rollen ausarbeitete.

Während in dieser Zeit der bereits vor zwei Jahren besonnene Bau des neuen Theaters schon fast vollendet war, brachte Ifsland im November 1801 noch im alten Hause das schwierigste und personenreichste der Schiller'schen Dramen "Die Jungfrau von Orleans" zur Aufführung. Bei Einssendung dieses Stückes hatte Schiller den Wunsch ausges

sprochen, daß Mad. Ungelmann die hauptrolle spielen moge, und machte dabei die intereffante Bemerkung: "Die kleine Rigur. welche die größte Einwendung dagegen scheint, hat bei der Rohanna nicht so viel zu bedeuten, weil sie nicht durch körperliche Stärke, sondern durch übernatürliche Mittel den Rampf über= Sie könnte also, was dieses betrifft, ein Rind sein, wie der Oberon, und doch ein furchtbares Wefen bleiben." Iffland handelte aber hier jedenfalls als der erfahrenere Be= urtheiler des Bublikums, wenn er auch auf diesen Vorschlag des Dichters nicht einging, abgesehen davon, daß auch die physische Kraft der Ungelmann, befonders ihr Sprachorgan, nicht ausreichte, und daß diesem Mangel doch nicht durch die "übernatürlichen Mittel" abzuhelfen war. Genug, die Rolle der Johanna spielte — Mad. Meher. Wer war Mad. Meher? Sie führte diesen Namen allerdings nur furze Zeit, denn bis jett war sie Mad. Eunicke, geborene Schüler, und später mar sie die vielgenannte und namentlich von ihrem letzten Manne Dr. Schüt ausposaunte Bendel=Schüt. Bon den vier Man= nern dieser Frau war Dr. Mener, ein Berliner Arzt, ihr zweiter. Reinen von allen ihren Männern hatte sie durch den Tod verloren, - sondern alle lebendig - durch Chescheidung. Ihr beklamatorisches Bathos und ihre besonders später so ausgebildete mimisch-plastische Kunft schien wohl besonders geeignet für die Rolle der Heldenjungfrau zu sein.\*) Mattausch spielte den

<sup>\*)</sup> Die Berlinische (Bossische) Zeitung brachte auch jetzt noch keine Kritiken über das Theater; wohl aber enthält das Blatt vom 26. November ein Gedicht "an Madam Meyer", worin in ganz seiner Beise ihr zu verstehen gegeben ist, daß eigentlich Frau Unzelmann (sie ist in dem Gedicht nur als "jene Einzige" bezeichnet) die Rolle hätte spielen sollen, denn das Bunder der Sendung Johanna's und das wundervolle Bild des Dichters sei in der Darstellung der Madame Meyer verschwunden vor dem "irdischen Beib." In einer der nächsten Kummern der Zeitung giebt aber dassir ein anderer Einsender in einem Gedicht eine ziemlich grobe Antwort, des Inhalts: Jener Tadler könne das Schöne und Große nicht erkennen, weil sein Auge von "der Einzigen" umnehelt sei.

Dunois, Böheim den Talbot, Beschort den König und Jifland die kleine Rolle des Landmannes Bertrand. Rled war in diesem Drama, wie auch schon im Egmont, nicht mehr beschäftigt, benn schon mährend der Aufführung der "Jungfrau", welche von Ende November bis zum Jahresschluß noch dreizehnmal bei ftets vollem Saufe gegeben murde, lag Fled bereits im Sterben. Schon ein Jahr vorher, nach einer Aufführung des Wallenstein, hatte er für längere Zeit dem Theater fern bleiben und sich zu einer Operation verstehen muffen, auf deren Ausgang das ganze Berliner Publikum mit angftlicher Spannung harrte. Sie war glücklich ausgefallen und Fleck trat bald darauf in der Rolle des Wallenstein wieder auf, um aber nach furzer Zeit auf's neue zu erfranken. Er fonnte fich jest nicht wieder erheben, und am 20. Dezember hatte der größte Schauspieler, den Berlin je beseisen, im besten Mannegalter von 45 Jahren ausgelebt. Er hinterließ seine noch jugendliche Gattin und drei Kinder. Die turz nach seinem Tode auf ihn geprägte Denkmunge von Abramson zeigte sein Bildnif mit der Umschrift "Groß als Künftler, bieder als Mensch", und auf der Rückseite seinen Grabstein mit den Worten Wallensteins: "Ich denke einen langen Schlaf zu thun."

Fled's Tod war ein schwerer, noch für lange Zeit unersetzlicher Verlust für das Berliner Theater. Das Publikum hatte
noch Jahre lang seine herrlichen dramatischen Gestalten in Erinnerung vor Augen, und es wurde bei jedem neuen Versuche,
in einer seiner Rollen ihn zu ersetzen, auf's neue daran erinnert,
was es an ihm verloren hatte. Issand selbst mußte den Verlust auf's tiefste empfinden, obwohl das gesteigerte Selbstbewußtsein des außerordentlichen Künstlers in den letzten Jahren
ihm zuweilen Schwierigkeiten bereitet hatte, die aber durch Issand's kluges und dabei stets wohlwollendes Benchmen,
welches auch in dem reinen Charakter Fleck's die entsprechende Aufnahme fand, immer bald beseitigt waren. Alls in dem folgenden Jahre Herr Reinhard, der unter Schröder in Hamburg
seine Schule gemacht, in ehemaligen Fleck'schen Rollen ein Gastspiel in Berlin gab, wurde er zwar anfänglich sehr beifällig vom Bublikum aufgenommen, aber der Beifall verminderte fich in den folgenden Rollen. Der feinfühlende Berausgeber der "Annalen des neuen National-Theaters"\*) schrieb den anfäng= lichen Beifall gerade der Erinnerung an Rleck zu. Er fagt: "Es wird immer ein Zauber um die Stücke schweben, in welchen Rleck seine Broße entwickelte, die Erinnerung wird suppliren, was der Darsteller vermissen läßt, und wer die Manen des Todten nicht zu fehr beleidigt, mag die Rennbahn ficher betreten, an deren Ziele der gefronte Sieger ftarb. War Er doch auch im Leben über allen Künstlerneid wie über alle Rivalität er= haben, indem er fühlen mußte, wie einzig und wie sicher er stand, ein Gefühl, welches ihn jedes verächtliche Mittel, die frankelnde Rünftlererifteng zu friften, verschmähen lieg." -Iffland felbst hatte ichon in der Berlinischen Zeitung vom 22. Dezember über Fleck's Tod eine von ihm unterzeichnete Anzeige gemacht, aus der wir die den Rünftler wie den Menfchen verherrlichenden Worte hier wiedergeben. Nach den einleitenden Sätzen heißt es barin über Rleck:

"Die Natur hatte mit allen Gaben, die zur Vollkommenheit führen, ihren Liebling reich ausgestattet. Männlich schöne Gestalt, eble Haltung, bedeutender Schritt, ein Feuer wersendes Auge, verkündeten auf den ersten Anblick den großen Künstler! — Ein Scelenton, dessen Melodie unwiderstehlich das Herz gewann. Kraft, Gewalt — ein Feuerstrom, der, wohin der Sturm der Leidenschaft gebot, auf Höhen und im Abgrunde mit sich sortriß. — Doch wer erinnert sich nicht mit Wehmuth, wie er so die Menschen gerührt, ersreut, bewegt, erschüttert, zu seinem großen Ziele mit sich sortgerissen hat! Die Empsindung für den großen Künstler lebt in der Brust der Menschen von Gesihl stärfer, als der Buchstabe sie wiedergeben kann. Jene innere Kraft, welche ihm beiwohnte, hat es sür ihn unnöthig gemacht, sein Talent durch geringe Hülfsmittel, welche sie sein

<sup>\*)</sup> Diese vortrefsliche schon mehrmals citirte kritische Wochen-schrift erschien 1802 leider nur ein halbes Jahr lang; sie mußte wegen Mangel an Theilnahme mit Ende Juni eingehen.

mögen, geltend zu machen. Er war der Vertraute der Natur und wandelte in ihrem Geleite seine Künstlerbahn mit steter und stiller Gewalt. Der Ton der Gutmüthigkeit, womit er so immig rührte, war nicht das Werk der Kunst, er kam aus seiner redlichen Seele. Neidlos war sein Herz, sein Sinn mittheilend, und ein hohes reges Ehrgefühl war die Richtschnur seines Thuns. Seinen Freunden treu bis zur gänzlichen Aufopferung, kann er Undankbare gemacht haben, niemals aber hat er Unglückliche gemacht." Mit diesen ergreisend schönen Worten Issland's scheiden wir von Fleck.

Fast gleichzeitig mit dem Tode des großen Künstlers vollzog sich in den äußeren Verhältnissen des Berliner Theaters eine bedeutende Umwandelung. Schon Anfangs des Jahres 1800 war auf dem Gensdarmenmarkte der Bau eines neuen Schauspielhauses begonnen, welches nunmehr, nach zweijähriger Arbeit, vollendet dastand. Die Mängel des alten (ehemaligen französsischen) Komödienhauses wurden mit dem komplizirter werdenden Apparat, mit den gesteigerten Anforderungen an Bequemlichkeit und mit dem zunehmenden Auswand der Scenerie immer mehr empfunden. Gerade das letzte Stück, welches noch im alten Hause gegeben wurde, Die Jungsrau von Orleans, hätte eine viel größere Bühne mit den dazu gehörenden Nebenzäumen erfordert. Daß dort das Wagniß auf der verhältniße mäßig kleinen Bühne gelang, war freilich ein Triumph für Iffland's Direktionse und Regie-Talent.

Das neue vom Baurath Langhans errichtete Schausspielhaus stand ebenfalls auf dem Friedrichstädtischen oder Gensdarmenmarkt, mußte also unmittelbar neben dem älteren Hause, in welchem noch bis einen Tag vor Eröffnung des neuen gespielt wurde, errichtet werden. Es war dies dadurch möglich, daß die Langseite des alten Hauses in der Flucht der Jägerstraße, mit der schmalen Façade nach der Markgraßenstraße lag, wodurch der größere Theil des Plages zwischen Jägersund Taubenstraße frei blieb. Die Langseite des neuen Hauseslag deshalb, gerade wie das jezige, genau in der Linie der Charlottenstraße und stand zu dem alten Hause im rechten

Winkel.\*) Langhans hatte für die Form des Auditoriums, im Zusammenhang mit dem Bühnenraum, als Grundlinie die Ellipse genommen\*\*), natürlich mit Veränderung der Bühnenrumdung in eine geradlinige Form. Die Logen hatte er in so schräger



Stellung der beiden alteren Theater auf dem Genedarmenmarkt.

Richtung angelegt, daß von jeder Loge aus die Bühne übersehen werden fonnte. Das Parterre war aufsteigend in zwei Abstufungen angelegt und mit gepolsterten Sigen versehen. Der erste Rang hatte außer der in der Mitte befindlichen großen

<sup>\*)</sup> Die beigefügte Zeichnung wird die Stellung der drei versichiedenen Häuser zu einander klar machen. Das am dunkelsten schraffirte Haus (1) ist das ehemalige französische Komödienhaus, 2 ist das 1802 eröffnete Langhans'sche National-Theater, dessen Fundamente noch für den späteren Schinkel'schen Bau benutzt wurden, wiewohl der breite Borbau mit der Säulenhalle und der Freitreppe darüber hinausgeht.

<sup>\*\*)</sup> Karl Gotthardt Langhans: Bergleichung des neuen Schauspielhauses zu Berlin mit verschiedenen alteren und neueren Schauspielhäusern in Rücksicht auf akustische und optische Berhältnisse. (Berlin, 1800, J. Fr. Unger.)

Königlichen Loge 20 Logen, der zweite Rang 26 und der dritte Rang 24 Logen; und ein vierter Rang war für Amphitheater und Gallerie. Das ganze Auditorium hatte für 2000 Zuschauer



bequem Raum, war sonach entschieden größer, als das jetzige Innere. Das ganze Gebäude hatte eine Länge von 244 Fuß, eine Breite von 115 Fuß und eine Mauerhöhe von 55 Fuß.

Das Königliche Uational-Cheater (von Kanghans) 1802—1817.

Die breite, der Markgrafenstraße zugekehrte Hauptfaçade hatte ein von sechs Säulen getragenes Frontispice und an den vier Seiten des Hauses waren verschiedene Reliefs von Schadow angebracht. Der gewöhnliche Einlaß war aber nicht durch die Pforten der Sauptfagade, fondern von der Seite der Rägerftrake. Der allgemeine Eindruck, den das Haus in seiner äußeren Erscheinung machte, wurde fehr beeinträchtigt durch das hochaufsteigende und einförmige Ziegeldach. Aber das Innere überraschte durch den glänzenden Gegensatz zu dem alten Saufe, nicht nur durch die Größe, sondern auch durch Heiterkeit und durch alle bis dahin vermißten Bequemlichkeiten, alle Unwesenden dermaken, daß das Bublikum am Abend der Eröffnung in wahren Enthusiasmus versetzt war. Die Preise der Bläte maren dieselben wie bisher geblieben: Kür I. Rang, Sperrfite und Varterre-Logen 16 Groschen (2 Mark), für II. Rang und Barterre 12 Groschen, III. Rang 10 Groschen, Amphitheater und Gallerie 6 und 4 Groschen. Der theuerste Platz war in der Fremdenloge à 1 Thaler. Ein Tagesverkauf fand nur für ganze Logen beim Raftellan ftatt, dafür war aber die Theatertaffe schon um 4 Uhr geöffnet, während der Anfang der Borftellungen noch wie bisher auf halb 6 Uhr festgesetzt blieb. — Die frohe Stimmung des Bublikums am erften Abend machte sich in den stürmischen Ovationen Luft, welche man dem jungen Könige, der als der Fürst des Friedens besungen wurde, und der schon damals von Allen geliebten Königin Luise darbrachte. Leider gingen diesen Freudenscenen ein paar sehr unerquickliche Stunden voraus. Schon ein paar Stunden vor der Eröffnung der Theaterfasse hatte die Belagerung der Thüren begonnen und bei Deffnung derfelben hatte ein folches Gedränge ftattgefunden, daß Berlette und Ohnmächtige hinweggetragen murden und militärische Hülfe (Husaren) einschreiten mußte. In dem ersten Wochenbericht der "Annalen des neuen Königlichen National-Theaters" wird mit Recht geflagt, daß gerade das deutsche Bublikum bei solchen Gelegenheiten sich viel unfinniger und ungesitteter benimmt, als es bei anderen Nationen der Fall ist. Und diese Klage hat leider auch heute noch Gültigkeit.

Das für die Eröffnung des neuen Hauses gemählte Schauspiel entsprach in seinem Werthe gerade nicht der bedeutenden Umwandelung, welche mit dem für die Musen errichteten Tempel vorgegangen war. Mit Schiller's "Jungfrau von Orleans" mar am 31. Dezember das alte Haus geschloffen worden, und am Neujahrstage 1802 weihte man das neue Haus mit Rotebue's neuem Ritterschauspiel "Die Kreuzfahrer" ein. Die Pracht der Ausstattung in neuen Kostiimen und von Berona gemalten Deforationen mag wohl für die Wahl gerade dieses Stückes zur festlichen Eröffnung der Hauptgrund gewesen sein, und bei einem neuen Stücke war man der theatralischen Wirkung Rotebue's immer noch am ficherften. Bon den Darftellern ftanden in erfter Reihe: Beschort als Balduin, Iffland als Emir, Madame Mener als Aebtissin und Madame Unzelmann als Vilgerin. Die allgemeine Spannung, welche die Vorstellungen im neuen Saufe erregten, konnte noch jo lange vorhalten, daß für die erste Woche das Rotebuc'sche Stück mit einer neuen Oper "Das Zauberschloß" (nach dem Französischen von Kotsebue, Musik von Kapellmeister Reichardt) regelmäßig abwechseln konnte.

Gleich nach der Einweihung des neuen Hauses inmitten der allgemeinen Freude fehlte es auch nicht an kleinlicher Be= häffigkeit, womit man Iffland die Freude an seinem Schaffen zu vergällen trachtete. Der Angriff galt noch der im alten Haufe gesprochenen Abschiederede. Schon seit einem Jahrzehnt war das Amt des offiziellen Brologichreibers an Stelle Ramler's dem Theaterdichter Herflots übertragen worden. Von ihm war sowohl die Abschiedsrede (in reinlosen Jamben) beim Schluffe des alten Hauses, wie auch der im neuen Theater ge= sprochene Prolog, und beide poetische Reden murden von Iffland Einzelne Stimmen Unzufriedener äußerten selbst gesprochen. sich nunmehr darüber, daß des großen schmerzlichen Verlustes, den das Theater nur wenige Tage zuvor durch den Tod Fleck's erlitten hatte, in der Abschiedsrede mit keiner Silbe gedacht worden sei. Und diese Mißbilligung fand selbst in der Presse öffentlichen Ausdruck, indem man Iffland geradezu verdächtigte, daß auch Er nicht frei von der Schwäche "des gewöhnlichen Künftlerneides" sei. Daß Iffland bereits öffentlich über Fleck's Tod sich geäußert hatte, das ignorirte man. Daß er selbst nicht nur ein großer Schauspieler, sondern auch Direktor dieses Kunftinstituts war, schien Grund genug, ihn solcher kleinlichen Gefinnung zu verdächtigen. In Wahrheit war die Unklage grundlos und finnlos, und einen Mann, der noch kurz zubor, in der öffentlichen Anzeige vom Tode Fleck's, mit solcher Barme und in so edler Form dem Künstler und dem Menschen das denkbar größte Lob ertheilte, magte man wenige Tage später des Neides anzuklagen, weil er in jener Schlufrede nicht nochmals des Verluftes ermähnt hatte! Sowohl der Dichter des Prologs wie Iffland felbst mußten sich gegen die öffentlich erhobene Unflage auch öffentlich rechtfertigen. Herklots erklärte in den neuen "Annalen" 2c., daß beide Reden lange vor dem Tode Rleck's geschrieben und lange vorher von Iffland gelernt waren. Wenn Jemanden die Schuld einer Unterlassung unter diefen Umftänden hätte treffen können, fo ware der Berfaffer der Schuldige gewesen, der ja aber doch keinen Rünftlerneid gegen Bleck haben fonnte. Iffland's eigene Erklärung ift, wie alle seine derartigen Neußerungen, edel gehalten und wohlthuend durch die ruhige und klare Darlegung. Nachdem er die Nothwendigfeit betont, die Rede von Herklots frühzeitig zu lernen. da später die täglichen Proben und alle für das neue Saus und für die Ueberfiedelung nöthigen Arrangements ihm keine Beit mehr übrig gelaffen hätten, fährt er fort: "Die Arbeiten begannen vor Tage und endeten in später Nacht. Der Kontrast von Trauergefühlen und Anftalten zur Freude mar schmerzlich und drückend. Ginen Berluft, der so allgemein, so tief empfunden ward, fast in dem Augenblicke selbst vor dem Bublikum mit Namen auszusprechen — dawider könnte das Zartgefühl fo viel sagen, als dafür zu sagen ist . . . Den Vorwurf von Schwäche und Reid glaubt der Unterzeichnete übersehen zu dürfen, weil es mahrscheinlich ift, daß die lebhafte Empfindung für den Verstorbenen ihn unwillfürlich auf das Papier hingeworfen hat, nicht arge Deutung und Gehäffigkeit gegen den Lebenden."

Die ersten fünf Jahre von Iffland's Direktion weisen uns ein reiches und wechselvolles Schauspiel = Repertoir auf. biefen fünf Jahren famen 66 große und 16 fleine neue Stücke zur Aufführung. Mit drängender Ungeduld hatte Iffland die Werke des größten deutschen Dramatikers, der gerade auf dem Höhepunkt seines Schaffens stand, für das Theater zu erwerben gewuft und sie mit Liebe gepflegt. Daß er daneben die leichtere Waare der für die Menge schreibenden Autoren, daß er nament= lich Rotebue dabei nicht vernachlässigte, kann ihm schwerlich zum Vorwurf gemacht werden, denn hatte er es gethan, so würde für Uebelwollende hier der Borwurf des Rivalitäts-Neides näher gelegen haben. Bon Rotebue famen in diesen fünf Nahren 14 neue Stücke zur Aufführung, von Iffland felbst 10, von Bogel 5, von Ziegler 2 u. j. w. Aber trot der bei ihm vorherrschenden und grundfätlichen Fürforge für das Schauspiel hatte er auch das musikalische Gebiet keineswegs vernachlässigt, denn die fünf Sahre brachten an Opern, wie fleinen und größeren Singspielen, nicht weniger als 41 Biecen. Unter den Opern find besonders zu nennen: Das unterbrochene Opferfest, von Winter, Lodoiska von Cherubini, Blaubart von Gretry und Mozart's Titus. Außerdem erschienen Salieri, Viccini und Baer mehrfach, ferner ein vaar kleine Opern von Beigl, B. A. Weber und Himmel. Reichardt brachte unter mehreren neuen Opern "Die Geisterinsel" (von Gotter nach Shakespeare's "Sturm") und Goethe's Singipiel Jern und Bateln, und in das Jahr 1798 fällt auch die tolle und in ihrer draftischen Komik noch heute nicht untergegangene Gesangsposse "Der Dorfbarbier" von Schenf. Roch größeres Glud machten fpater Wenzel Müller's "Schwestern von Brag" und Kauer's "Donauweibchen." Bielleicht hatte Iffland, um nicht einer einseitigen Bevorzugung des Schauspiels beschuldigt zu werden, gegen seine eigene Neigung, gerade die Oper besonders begünftigt, und damit die Besorgnisse Derjenigen zerstreut, welche in dem must= falisch=dramatischen Gebilde das Höchste oder doch das Unter= haltenoste der theatralischen Runft sehen. Die Erfahrung, daß an den Höfen jederzeit die Oper gegen das Schauspiel bevorzugt wurde, konnte Jissand wohl auch an den Berliner Hofkreisen machen. Aber gerade der König selbst und ebenso Königin Luise hatten immer für das bürgerliche Schauspiel eine große Borliebe gezeigt und ganz besonders wurden Jissand's Stücke von der Königin gern gesehen. Unter diesen Umständen müssen wir es Jisland um so höher anrechnen, daß er stets darauf bedacht war, keine der verschiedenen Gattungen zu vernachlässigen.

Mit Schiller blieb er bis zu deffen Todesjahr im Briefwechsel, und wir verdanken diesem Verkehr von dieser Zeit an noch zwanzig an Iffland gerichtete Briefe Schiller's, die den höchsten dramaturgischen und literarischen Werth haben. meisten betreffen diejenigen Schiller'ichen Dramen, welche noch in den folgenden Jahren, bis 1805, zur Aufführung kamen. Das nächste mar die Bearbeitung von Gozzi's Turandot, worin Dile. Eigenfat die Hauptrolle spielte, aber nicht für genügend befunden wurde, während die Unzelmann als Abelma aufs neue Bewunderung erregte. Iffland mar. schon in dieser Beit bemüht, Schiller gang nach Berlin ju gieben, bamit feine Dramen von hier aus in die Welt fämen, und er machte Schiller darauf aufmertsam, daß in solchem Kalle eine perfonliche Berbindung mit dem Berliner Theater ihm große pekuniäre Vortheile bringen würde. Schiller war bekanntlich später, im Mai 1804, wirklich nach Berlin gekommen und bei seinem Erscheinen im Theater wurden ihm vom Bublikum enthusiastische Ovationen bereitet. Obwohl der König felbst eine Anstellung Schiller's in Berlin wünschte, und ihm bereits einen fehr vortheilhaften Antrag gemacht hatte, so kam es doch wegen des Dichters schon sehr bedenklichem Gefundheitszustand zu keinem endgültigen Abschluß.

Auch Lessings "Nathan", mit welchem der alte Döbbelin vor neunzehn Jahren einen ziemlich mißglückten Versuch gemacht hatte, sollte von Issiland nunmehr auch für die Bühne zu Ehren gebracht werden. Schiller hatte die Dichtung für die Aufführung start gefürzt; Issiland selbst spielte jetzt den Nathan, Mattausch den Tempelherrn, Louise Fleck die Recha, Herd Saladin, Kaselitz den Alosterbruder und Unzelmann den Derwisch. Issiland's

Nathan wurde als eine Meisterleiftung gerühmt. Die "Annalen des neuen National-Theaters" sagen in einer langen Besprechung u. A.: "Der Beifall, mit welchem Nathan aufgenommen ist, bürgt ebenso sehr für die Fortschritte des Publikums, als der darstellenden Kunst selbst."

Rotebue arbeitete noch immer mit erstaunlicher Schnelligkeit für die Bühne. Nächst seinen "Areuzsahrern" waren in demselben Jahre von ihm "Die Hussiten vor Naumburg" und "Die deutschen Kleinstädter" erschienen. Lettere Komödie, obwohl sie später noch lange Zeit mit Erfolg gegeben werden konnte, wurde doch anfänglich nicht ohne Widerspruch, sowohl von Seiten der Aritik wie des Publikums, aufgenommen. ber Beurtheilung der ftets fehr fachgemäßen und niemals gehäffigen "Annalen" 2c. heißt es u. A.: "Eines ungetheilten Beifalls erfreuten sich die deutschen Kleinstädter nicht, und fast möchte man sagen, daß die Stimme des Miffallens, die laute, donnernde, den Sieg davon trug. Der Darstellung ist es nicht zuzuschreiben. Herr Unzelmann, Mlle. Döbbelin, Mad. Meher, Mad. Fleck und Herr Beschort boten Alles auf, um das Stück zu halten." Biel abweisender, zum Theil mit tieffter Berachtung, äußern sich andere Journale über diese burleste und spaßhafte Romödie. Ropebue hatte schon ein paar Jahre vorher sich sehr bitter über die Berliner Kritif\*) gegen Iffland beflagt und, nachdem Iffland ihm anfänglich seine "Johanna von Montfaucon" wegen des zu beschränften Raumes im alten Theater refüsirt hatte, u. A. bemerkt: "Bielleicht ift überhaupt Ihr Publikum meinen Stücken abgeneigt (wie ich aus einigen auf eine elende Art bissigen Journalen schließe). Ift meine Ber= muthung mahr, so ift es wohl beffer, daß ich für die Zukunft bem Bergnügen entsage, meine Stücke unter Ihrer Direktion aufgeführt zu miffen" . . . "Sollte ich fernerhin in Berliner

<sup>\*)</sup> Damals war es besonders der scharfsinnige, aber auch sehr rücksichtslose und boshafte A. H. Bernhardi, welcher in dem in Monatsheften erscheinenden "Berliner Archiv der Zeit und ihres Geschmacks" Kotzebue als Theaterdichter aufs heftigste angriff.

Journalen nur zur Folie fremden Ruhmes dienen, sagen Sie selbst, was könnte mich dann noch reizen, meine Manuscripte dahin zu senden?" (Das war noch vor seiner Uebersiedelung Affland beantwortete diesen Brief nach Berlin geschrieben.) fehr eingehend und mit der ihn stets auszeichnenden vornehmen Was die Kritif anbelangt, so bemerkt er: "Die Art zu schreiben, ist jest freilich sonderbar genug, und da alle Grenzen des Schicklichen und Chrbringenden mit jedem Tage mehr niedergetreten werden, wie kann man sich wundern über den Ton, den anonyme Recensenten sich verstatten?" . . . Auf Rotebue's Gereiztheit wegen "Johanna von Montfaucon" schreibt er: "Freimüthig und mit aller Achtung erkläre ich Ihnen, daß, fowie ich bisher mit Achtung und Freude Ihren Werken entgegen gegangen bin, so werde ich es ferner. Wenn aber eines Ihrer Stücke, seinem Werth unbeschadet, für Berlin nach meiner Ueberzeugung nicht passen sollte, so werde ich es zurücksenden." In Rotebue's vorher angeführten Worten "zur Folie fremden Ruhmes" fieht Iffland eine Stichelei auf fich felbft: "Meinen Sie damit, daß in einem hiefigen Journale einft eine Ungerechtigfeit zu meinem seinsollenden Vortheile gesagt worden ift: so fönnen Sie als ein Mann von feinem Gefühl das Mikaefühl und die Verlegenheit sich denken, die mir das gegeben hat. Die meisten Vergleiche sind Albernheiten. Zwischen uns fann gar feiner stattfinden. Gie besitzen das Berdienst des Dichters, ich nicht. Ich ichreibe blos nach Empfindung und einiger Erfahrung. Was ich auf die Menschen wirke, kann geschehen und kann auch bestehen, ohne daß deshalb Ungerechtigkeiten gegen Andere ge= ichehen."

Wenn Redlichfeit und vornehme Gesinnung auch auf gemeine Naturen feine Wirfung machen kann, so mußte doch Jedermann von einigem Gerechtigkeitsgefühl durch solch Verhalten Istland's entwaffnet werden. Das war auch mit Bezug auf Kozebue der Fall. Als dieser 1802 von Jena nach Verlin übersiedelte und hier den "Freimüthigen" herausgab, hatte er wohl die Zahl seiner Gegner bald vermehrt. Von einem Konstitte mit Istsland ist aber nichts mehr zu vernehmen. Freilich lag dies auch in

Kotzebue's eigenem Intereffe, denn Iffland hatte bis zu seinem Tode noch ungefähr vierzig Kotzebue'sche Stücke zur Aufführung gebracht.

Trotz dieser reichlichen Bersorgung für das theatralische Tagesbedürsniß hatte doch Jffland dabei niemals die Erscheisnungen auf höherem Gebiete der Poesie aus den Augen gelassen, sondern sie jederzeit, wo sich die Gelegenheit bot, sie zu fördern gesucht, auch dann, wenn ein Gewinn sür die Theaterkasse dadei mit Sicherheit ausgeschlossen war. So brachte er A. B. Schlesgel's dramatisches Gedicht "Jon" zur Aufführung\*), was nur durch die Unzelmann in der Rolle des Jon vorübergehendes Interesse erregen konnte. Bon dem Wiener Dichter Collin kamen außer seinem Coriolan auch noch Regulus und Balboa zur Aufführung. In Collin's Coriolan, welchem Trauerspiel wir die Beethoven'sche Duvertüre verdanken, spielte Beschort die Titelrolle. Aber alle Stücke Collin's konnten nicht mehr als einen Achtungs-Erfolg erringen.

Das Jahr 1803 brachte Schiller's "Braut von Meffina" (Jabella: Frau Meher, Beatrice: Mad. Fleck, Manuel: Beschort, Caesar: Bethmann). Kapellmeister B. A. Weber hatte, wie früher schon die "Jungfrau von Orleans", so auch dieses Stück mit Musik ausgestattet. Im November kam denn auch nachsträglich "Wallensteins Lager" zur Aufführung, worin Unzelsmann den Wachtmeister spielte. In der kleinen Rolle des Kroaten that sich hierbei ein junger Mann hervor, welcher seit Kurzem im Chor war, und den Ifsland mehr und mehr in kleinen Schauspiel-Rollen sich erproben ließ. Der junge Mann hieß Lemm und wurde später, unter Brühl und Redern, eine Hauptstütze des Schauspiels.\*\*) Das National-Theater hatte in

<sup>\*)</sup> Schlegel wollte nicht, daß sein Name als Autor dabei genannt werde, und Iffland schrieb ihm (Februar 1802): "Bisher hat man herrn v. Goethe, Sie und herrn v. Humboldt als Berfasser bes Jon genannt. Seit sechs Tagen hat die Mehrheit bestimmt Ihnen dieses Werk zugeschrieben."

<sup>\*\*)</sup> Die Berlinische (Bossische) Zeitung, welche erst von dieser Zeit an regelmäßige Besprechungen über das Theater brachte, er-

diesem Jahre auch einen geseierten Gast bekommen, welcher vor mehr als zwanzig Jahren ganz Berlin in Aufregung versetzt hatte. Es war Brockmann, der erste Hamlet-Spieler, der seitdem lange Zeit in Wien engagirt gewesen war, und jetzt hier in Issand'schen und anderen Rollen als Gast auftrat. In den "Jägern" sinden wir bei dieser Gelegenheit auch wieder Olle. Döbbelin in einer hervorragenden Rolle — als Obersförsterin — beschäftigt. Der Bruder der noch immer Geseierten, Herr Carl Döbbelin, der noch im Besitze seines Privilegiums sür die Provinzen war, hatte sich in gesahrdrohender Weise Verlin genähert, indem er in Charlottenburg Vorstellungen gab.

Schiller hatte wegen seines letzten Werkes "Wilhelm Tell" mit Iffland noch eine sehr lebhafte Korrespondenz geführt, der wir wieder manche tiese Einblicke in des Dichters geistige Werkstatt verdanken und welche wieder für sein Streben nach dem Bühnenmäßigen von hohem Interesse ist. Iffland, der diesmal im Tell selbst die Hauptrolle übernommen hatte, konnte dem Dichter endlich mit Freuden berichten, daß Tell "mit Entzücken" aufgenommen worden und "großen Zulauf" habe.

Einige Zeit vorher, in demfelben Jahre, hatte Schiller in Weimar einer der geistreichsten Frauen Frankreichs, der Frau v. Staël, ein Schreiben an Iffland nach Berlin mitgegeben, um sie bei Diesem einzusühren, und hatte dabei gleichzeitig besmerkt, daß sie ihn gern als Wallenstein sehen möchte. Noch im Jahre 1805 hatte Schiller seine Uebersetzung von Nacine's Phädra an Iffland geschiekt, und den Demetrius — in Aussicht gestellt. Un der Vollendung des letzteren Werkes wurde Schiller durch den Tod gehindert. "Phädra" kam erst im folgenden Jahre zur Aufführung, und zwar zum Benefiz für die oft gesnannte geniale Künstlerin, die aber von dieser Zeit an nicht mehr den Namen Unzelmann's trug. Schon seit 1803 von diesem gerichtlich geschieden, hatte sie zwei Jahre später den Schauspieler Bethmann geheirathet, und unter diesem Namen

wähnte des jungen Lemm danach auch noch rühmend als Prinzen Malcolm in Macbeth.

hatte sie in der letten Periode ihres künstlerischen Wirkens ihren Ruhm auf die Nachwelt gebracht.

Sechs Wochen nach Aufführung der Phädra, am 9. Mai 1806, veranstaltete Issland eine Aufsührung der "Braut von Messina", deren ganzer Ertrag für die Hinterbliebenen Schiller's bestimmt war. Die Preise der Plätze waren nicht erhöht worden, aber die freiwilligen Mehrzahlungen — darunter auch 100 Friedrichsd'or vom König — waren so bedeutend, daß die Gesammteinnahme 3003 Thaler betrug.\*)

Durch Issland's sörbernde Thätigkeit war in dem nämlichen Jahre dem Publikum ein neuer Dichter bekannt gemacht worden, welcher anfänglich große Hoffnungen erweckte. Es war Zacha-rias Werner, dessen dramatisirter Luther, unter dem Titel "Die Weihe der Kraft", hier zur ersten Aufführung kam. Issland selbst spielte den Luther, der seiner Individualität sehr entsprach und eine Lieblingsrolle von ihm wurde. Das Stück machte, bis auf die letzten anderthalb Akte, in denen Werner's Neigung zum Mystischen schon sehr stövend hervortritt, eine mächtige Wirkung. Werner, der eine geniale aber gänzlich zersfahrene Natur war\*\*), erfüllte leider nicht die Hoffnungen, die

<sup>\*)</sup> Daß Jssland auch bei solchen Gelegenheiten keinerlei personliche Mühen scheute, ersehen wir aus der öffentlichen Anzeige dieser Borstellung. Es heißt darin: "Das Abonnement ist auf diesen Tag aufgehoben. Der Unterzeichnete (Issland) wird bei dem den 7. 8. und 9. Mai in der Kassenstellunge des National-Theaters, Bormittags von 10 bis 1 Uhr festgesetzen Berkause ganzer Logen oder einzelner Billets auf gesperrte Sitz zugegen sein, indem er die Spre haben wird, über die Beiträge, wodurch das verehrte Publisum die Achtung für Schiller darthut, einen Empfangsschein mit dem Entreebillet unter der Adresse, die ihm gemeldet werden wird, zu übersenden." — Nach späterer Bekanntmachung vom 16. Mai waren eingegangen: 426 Friedrichsbor, 30 Dukaten und 511 Thlr. 2 Gr. Zu dieser Gesammteinnahme von 3003 Thlr. 2 Gr. kamen noch vier goldene Huldigungsmedaillen, für Schiller's Kinder bestimmt.

<sup>\*\*)</sup> Ginige fehr fpaghafte Anefdoten, die von Werner's Wunderlichfeiten handeln, erzählt und F. W. Gubig im 1. Theil feiner

Α,

er durch sein starkes und eigenartiges Talent erregt hatte. Unter Ifsland kamen von ihm nur noch seine "Söhne des Thales" im solgenden Jahre zur Darstellung. Ifsland hatte sich vergeblich mit den eindringlichsten Borstellungen bemüht, Werner's Talent in eine andere Bahn zu leiten, ihn von seiner immer stärker werdenden Neigung zu dem Dämmerlicht übersinnlicher und mhstischer Darstellungen abzulenken. So ging das große dichterische Talent der Bühne bald ganz verloren; er ging an der Haltlosigkeit seines Charakters zu Grunde.

Mit dem Ende des Jahres 1806, nach der Schlacht bei Jena, trat mit der Invasion der Franzosen eine jahrelange und wahrhafte Landestrauer ein, und die schmählichen Zuftande mußten natürlich auch auf das Theater der preußischen Haupt= stadt in jeder Hinsicht einen drückenden und hemmenden Einfluß üben. Das von den Franzosen besetzte Berlin wurde mit jenem frechen Uebermuth des Siegers behandelt, der in feiner Gemeinheit am liebsten in kleinen Chicanen sich geltend macht. So sollte das Theater nicht mehr "Königliches National=Theater" benannt werden, sondern "La société dramatique et lyrique Allemande de S. M. le Roi", und die Vorstellungen wurden in der Sprache des Fremden, die ja leider ichon feit lange die fiegreiche Sprache mar, angekündigt. Bon einer Beiterentwickelung des deutsch-nationalen Dramas konnte unter diesem schweren Druck natürlich nicht die Rede sein. Die französischen Herren der siegreichen Armee wollten nur durch Singspiele, Ballets und fleinere Stücke unterhalten fein, die zum größten Theil französischen Ursprungs waren. Von Rotebue kamen zwar baneben noch einige unbedeutende Sachen zur Aufführung, aber Rotebue selbst, welcher schon vorher Navolcon heftig angegriffen hatte, war nicht mehr in Berlin, sondern hatte es für besser gehalten, der Rache des Eroberers sich durch die Flucht zu ent= ziehen und war nach Rußland gegangen. Das einzige nennens=

<sup>&</sup>quot;Erlebnisse" (1868), ein Buch, welches überhaupt viel Werthvolles über fünstlerische und literarische Berhältnisse im alten Berlin enthält.

werthe deutsche Schauspiel, welches unter den Novitäten des Jahres 1808 erschien, war "Der Wald bei Hermannstadt" der Frau von Beißenthurn, welche gleich im nächsten Sahre ein anderes Schauspiel "Die Bestürmung von Smolenst" und banach noch viele Schau= und Luftspiele folgen ließ, in denen sie mit Kotebue glücklich rivalisirte. Von Diesem waren in den folgenden Jahren wieder zahlreiche Luftspiele erschienen, die Jahre 1809 und 1810 brachten allein fünfzehn neue Stücke Rotebue's. Dazwischen aber fam auch "Macbeth" nunmehr in ber versificirten Bearbeitung Schiller's zur Darstellung und ebenso wurde deffen "Don Carlos" jett an Stelle der früheren Prosabearbeitung in der jambischen Sprachform eingeführt. Die Borftellung fand zum Benefig der Mad. Schröck ftatt, unter welchem Namen nunmehr die bisherige Louise Fleck, nach ihrer neuen Berheirathung mit dem Musiker Schröd, erscheint. Sie felbst spielte die Königin, die seit Aurzem engagirte Dlle. Maaß die Choli, Iffland den König, Bethmann Carlos und Beschort Pofa. Das Stück wurde aber auch jetzt für "zu lang" befunden, und der Kritiker der Vossischen Zeitung erklärte, daß es "nicht auf die Bühne gehört."

Istsland hatte bei seinem tief empfindenden deutschen Herzen und bei seiner Liebe zu dem preußischen Königshause eine schwere und leidensvolle Zeit durchgemacht. Und er hatte auch unter der brutalen Gewaltherrschaft und unter dem Zwange, dem er sich fügen mußte, einen männlichen Muth bewiesen, als er einft, am Geburtstage der von Berlin entsernten Königin Luise, mit einem Blumenstrauß auf der Bühne erschien. Das Publikum, welches die zarte Huldigung sosort verstand, jubelte ihm zu, aber der französische Kommandant, dem diese patriotische Blumensprache mißsiel, ließ ihn noch an demselben Abend verhaften.

Bald nachdem die Franzosen Berlin verlassen hatten und das Königspaar zurückgefehrt war, fand eine sehr wichtige Umsgestaltung in der Berwaltung des Königlichen Theaters statt. Sie betraf nichts geringeres, als die Bereinigung des Nationalscheaters mit der Königlichen Kapelle und der italienischen Oper, eine Bereinigung, deren Folge die Auslösung der

Italienischen Oper mar. Diese mar seit dem Bestehen des Opernhauses einzig aus der königlichen Kasse erhalten worden. Sie bestand nur mährend der Karnevalszeit, und der Eintritt wurde nur durch Karten, die von der Hofintendantur unentgelt= lich ausgegeben wurden, erlangt. Das koftspielige Bergnügen hatte der deutschen Over des National-Theaters anfänglich die größten Schwierigkeiten bereitet, und es hatte lange gedauert, bis das Vorurtheil gegen deutsche Sänger besiegt werden konnte. Mehr und mehr aber hatte die deutsche Oper fich zu größerem Anschen emporgearbeitet. Der Gindruck der Gluck'schen Meisterwerke, für deren Aufführungen auch beffere Befangsträfte gewonnen waren, brach der deutschen Oper siegreiche Bahn. Cherubini's "Wafferträger", in welchem besonders Gern (Vater) fehr gefiel, und worin auch die Ungelmann wieder als Sangerin mitwirfte, hatte andauernden großen Erfolg, nicht minder himmel's "Fanchon" (Text von Kotebue). Auf dem Gebiete des Hervischen war es danach aber besonders Gluck's "Armide", womit im Jahre 1805 die deutsche Oper einen vollen Triumph errungen hatte. Auf Armide folgte später noch Orpheus und Iphigenia in Aulis, auch Mozart's Idomeneus, Weigl's Schweizerfamilie, sowie die beliebten Opern von Cimarosa, Fioravanti u. A. So wie die Erfolge der Oper im National-Theater sich steigerten, so ging die italienische Oper, - unter der Intendanz des Baron v. d. Reck — mehr und mehr zurück. schon eine bedeutungsvolle Thatsache, daß im Jahre 1804 am Geburtstage der Königin ausnahmsweise das Opernhaus der beutschen Oper geöffnet und "Iphigenia in Tauris" in diesem Baufe in deutscher Sprache gefungen wurde. Die Franzofenherrschaft machte ein gangliches Aufhören ber italienischen Oper selbstverständlich, und als der hof nach Berlin zurückgekehrt war, wurde der Plan erwogen, auf welche Weise für künftig eine einheitliche Leitung des National=Theaters und der könig= lichen Kapelle nebst italienischer Oper herzustellen sei. In den Verhandelungen darüber hatten sowohl Kapellmeister Himmel wie Professor Zelter fich durchaus gegen das Fortbestehen der italienischen Oper erklärt. Affland gab fein Gutachten dabin ab, daß er eine Vereinigung des National=Theaters mit der Rapelle und dem Ballet für zweckmäßig erachte. Die einzige Schwierigkeit fand er nur darin, ob das Berhältniß des Rapell= meisters zur Theaterdirektion so festzustellen sei, daß die Unzuträglichkeiten einer doppelten Führung der Direktion vermieden Durch Königliche Kabinetsordre wurde im Juni 1811 die Entscheidung gegeben. Iffland murde, als Anerkennung für feine unabläffigen Bemühungen um das Schaufpiel und als Beweis des königlichen Bertrauens, unter dem Titel eines. Generaldirektors mit der Leitung des gesammten Theater= und Musikwesens beauftragt. Um hiermit auch zugleich für die Defonomie eine zweckmäßige Reform einzuführen, wurde bestimmt, daß die bisher üblich gewesenen, oft mehrmonatlichen Urlaubsertheilungen an Sänger und Schaufpieler aufhören und in Ausnahmefallen nur unter bestimmten Vorbehalten gestattet werden follten, daß ferner auch die Benefigvorstellungen nicht mehr stattzufinden hätten und die dazu Berechtigten durch anderweitige Entschädigungen abgefunden werden follten. Endlich follte der zu dem Schauspiel erforderliche Ruschuß von jährlich 57,776 Thalern auf den Stat der Generalstaatsfasse übernommen werden und das Schuldenwesen des National-Theaters aing an bie Staatsschulden-Section über, damit die Schulden nach und nach getilgt werden. Daß seit dem Beginn der Iffland'ichen Direktion der Etat gang außerordentlich gestiegen mar, erklärt fich hinlänglich durch die gesteigerten Gagen-Ausprüche, durch das größere Personal für Schauspiel und Oper (wie auch für's Orchester), durch den gesteigerten Reichthum in den Ausstattungen, wie auch durch die weit größeren Honorare, welche namentlich unter Affland an Dichter und Komponisten gezahlt wurden. Schon 1809 hatte Iffland in dem von ihm herausgegebenen Theater-Almanach auf das Migverhältnig hingewiesen, welches awischen den Einnahmen und Ausgaben bestand und auch dadurch noch größer geworden sei, daß die Eintrittspreise seit so langer Beit, ja feit dem Bestehen des Theaters in Berlin, dieselben geblieben waren. Jett freilich wäre gerade nicht die Zeit, durch Erhöhung der täglichen Eintrittspreise diesem Uebel abzuhelsen, denn auch wo dies nur versucht worden, hätte sich die allgemeine Stimme sogleich dagegen erhoben, "als gegen ein schreiendes Unrecht." Issland war in seinen theoretischen Abschandlungen über das Theater fortwährend bemüht, vorhandene Uebelstände — auch solche, die nicht allgemein gefühlt wurden — aufzudecken und, wo deren Abstellung ihm möglich erschien, bahingehende Vorschläge zu machen.\*)

Iffland hatte in seiner erhöhten Stellung als Generaldirektor eine ungeheuere Laft von Arbeit auf sich genommen,
und wenn man bedenkt, daß er dabei auch immer noch als
Schauspieler thätig blieb, so kann man begreifen, wie diese
Ueberbürdung mit aufregenden Geschäften, denen er im Gefühl
seiner großen Verantwortlichkeit mit seiner ganzen bewundernswürdigen Arbeitskraft sich unterzog, bald seine Gesundheit unterz graben mußte.

Im Schauspiel brachte er in den Jahren 1811—1814 von bedeutenden Werken noch zur Aufführung: Goethe's Taffo und Shakespeare's Coriolan, letteren in einer Bearbeitung von Falk, nachdem schon zwei Coriolane - von One und von Collin - ohne wirklichen Erfolg geblieben waren. Bon Goethe hatte er deffen Bearbeitung von Shakespeare's Romeo und Julie erworben, und so kam die Shakespeare'sche Tragödie zum erstenmale in dieser Gestalt zur Aufführung, nachdem bis zu dieser Beit Chr. F. Weiße's flägliches Familien-Rührstück und später die Gotter=Benda'sche Oper eingebürgert geblieben waren. Othello wurde nunmehr in der Boffischen Uebersetzung und nach Schiller's Bon Theodor Körner, der 1813 für's Einrichtung gegeben. Baterland den frühen Tod gefunden hatte, kamen nunmehr feine großen Schauspiele wie kleinere Luftspiele in schneller Folge auf die Bühne. Sowie Iffland schon früher dem Original-Genie Bacharias Werner den Weg zur Bühne frei gemacht hatte, so

<sup>\*)</sup> Seine vielen Abhandlungen über einzelne künstlerische Fragen veröffentlichte er in dem seit 1807 von ihm herausgegebenen "Almanach für Theater und Theaterfreunde", und eine zwecknäßige Auswahl derselben wäre wohl einer neuen Herausgabe werth.

wutte er auch Müllner lebhafter für's Theater zu interessiren und brachte dessen berühmt gewordenes Schickfals-Drama "Die Schuld" zur Aufführung.

Die Oper hatte in ihrer jetzigen neuen Organisation 1811 mit Spontini's "Bestalin" den ersten großen Ersolg, der aber drei Jahre später durch den wahrhaft sensationellen Einsdruck von "Ferdinand Cortez" weit überboten wurde. Durch den Widerspruch Derjenigen, welche durch die neue Richtung Spontini's sich erschreckt sühlten, ließ sich Jssland keineswegs einschüchtern.\*) Zwischen diesen Werken erschienen dann noch die ersten Weber'schen Kompositionen Silvana und Abu Haffan, Isouard's Aschenbrödel (von Herklots übersetzt: "Röschen, genannt Aescherling"), Johann von Paris und Mehul's Meisterzwerf "Joseph in Egypten."

Trotz seiner schon sehr erschiltterten Gesundheit und seiner geistigen Ermattung hatte Ifsland dennoch in seinem letzten Lebensjahre — vom September 1813 bis September 1814 — noch neun große und vierzehn kleine neue Stücke zur Aufführung gebracht. Bei seinen unauszesetzten Anstrengungen für das Wohl der ihm anvertrauten Institute waren ihm natürlich auch mancherlei Bekümmernisse nicht erspart geblieben, und die vielen Anseindungen, die er zu erdulden hatte, mußten bei einem Manne von seiner seinen Empfindung und strengen Gewissenhaftigkeit eine um so tiesere und verderblichere Wirkung machen. Es ist eine niederbeugende Thatsache, daß gerade der Redlichste, sobald er nur etwas Bedeutendes erreicht hat und zu verdienter Anserkennung gekommen ist, das Gist des Neides und der kleinlichen und niedrigen Gesinnung am meisten empfinden muß. Was die

<sup>\*)</sup> Die alte Schule schüttelte ihren Zopf mit höchster Entrüstung. Zelter bezeichnete in einem Briefe an Goethe den Komponisten der Bestalin als einen jungen Mann, "aus dem niemals was ordentliches werden wird." Wie ein Knabe, schreibt Zelter, "dem zum erstenmale die Hände aus dem Wickelbande losgelassen werden, platscht er mit beiden Fäusten so gewaltig drein, daß einem die Stücke um die Ohren sliegen."

Chicanen alles gegen diesen Mann versuchten, in offenen Ungriffen und in versteckten Bosheiten, anonymen Briefen u. dgl., ift geradezu empörend, und es ist kein Wunder, daß Iffland dadurch bei seinem körperlichen Leiden mit Bitterkeit erfüllt murde und in den letten Jahren Lebensmüdigkeit empfand. Auf die Sorgen und den tiefen Herzenstummer mährend der Fremdherrschaft waren die erhöhten Beschwerden seines Amtes gefolgt. Sein Berg hatte zwar die Wohlthat empfangen, daß nach der Rückfehr des Königspaares nach Berlin ihm jede Erkenntlichkeit und Auszeichnung zu Theil wurde, daß die von ihm innigft verehrte Königin Luife im Theater ihn in ihre Loge rufen ließ und ihm Angesichts des Publikums ihre Sand reichte. Aber je mehr er das Vertrauen, das der Konig in ihn sette, zu schätzen wußte, um so mehr fühlte er sich auch getrieben, diesem Vertrauen in jeder Beise zu entsprechen. Wenn man bedenkt, daß Iffland neben seiner umfaffenden Thätigkeit für die gesammte Verwaltung auch alle ihm eingesandten Stücke prüfte (und beren Bahl wuchs mit jedem Jahre beträchtlich), daß er in den meiften aufgeführten Studen nicht nur felbst spielte, sondern dabei auch unablässig für die Ausbildung der jüngeren Schauspieler thätig war, so erscheint es kaum begreiflich, wie er das Alles bewältigen konnte.

Schon seit etwa drei Jahren hatte ein Brustleiden bei ihm sich zu entwickeln begonnen. Trothem hatte er auch noch jetzt den verschiedenen Einladungen zu Gaftspielen nicht widerstehen können. Es ist dies nur dadurch zu erklären, daß er durch die Ausildung in seiner eigentlichen Kunst sich einigermaßen für die Direktionsbeschwerden und Widerwärtigkeiten entschädigen wollte. Denn in Berlin hatte er sich als Schauspieler ganz nur dem Repertoir, wie er es zum Besten des Ganzen für zweckmäßig hielt, untergeordnet. Die letzte Rolle, die er in Berlin Ende des Jahres 1813 spielte, war sein Luther in Werner's "Weihe der Kraft." Im solgenden Sommer besuchte er zum zweiten male das Bad Reinerz; aber das in seine Brust gelegte verberbliche Leiden war in seiner Fortentwickelung nicht mehr zu hemmen, und im September 1814 hatte er ausgelebt.

Mit dem Tode Affland's schloß die an fünstlerischen Resultaten reichste Epoche des Berliner Theaters. Da wir es hier nicht mit einer diesem Manne geltenden Monographie zu thun haben, so konnten über seinen Werth als Theater-Dichter natürlich nur Andeutungen gegeben werden. Als Darsteller gehörte Affland nicht zu den wirklich genialen Schauspielern. Durch Berftand, Fleiß und unermüdliches Studium hatte er trotdem außerordentlich viel erreicht. Goethe, der bei einem Gastspiele Iffland's in Weimar deffen Darstellungen mit liebevollem Interesse verfolgte, stellte ihn im Allgemeinen sehr hoch, höher als es Schiller that, der sein Lob viel mehr einschränkte. Goethe bezeichnete ihn als einen mahrhaften Rünftler: "Un ihm zu rühmen", schrieb er 1798 an Schiller, "ift die lebhafte Einbildungsfraft, wodurch er Alles mas zu seiner Rolle gehört, zu entdecken weiß, dann die Nachahmungsgabe, wodurch er bas Gefundene und gleichsam Geschaffene darzustellen versteht, und zulett ber Humor, womit er das Ganze von Anfang bis zu Ende lebhaft durchführt . . . Sehr wichtig war mir die Bemerkung, daß er die reinste und gehörigfte Stimmung beinahe durchaus vollkommen zu Befehl hat, welches denn freilich nur durch das Ausammentreffen von Genie, Kunft und Handwerk möglich ift." - Kur seine Kunft als Darsteller hatte Iffland fich zuweilen auch ganz eigenartige Aufgaben gestellt. So hatte er gleich im ersten Jahre seiner Direktion J. J. Rouffeau's Monodram "Bhgmalion", mit Musik von Benda, zur Aufführung gebracht. Als er später auch in Weimar darin gaftirte, brückte Schiller (in einem Briefe aus Jena) gegen Goethe sein höchstes Erstaunen darüber aus, daß es Iffland vermöge, "in einer so frostigen, handlungsleeren und unnatürlichen Frate sich vor dem Bublikum abzuguälen." Dazu käme noch, daß Iffland niemals eine exaltirte Stimmung weder zu fühlen noch darzustellen vermocht habe und als Liebhaber immer abscheulich ge= wesen sei. Als Goethe dennoch nach der Vorstellung Schiller über den wahrhaft bedeutenden Eindruck berichtet hatte, konnte Letterer nur noch erwidern, daß ihm dies "umbegreiflich" sei. Frau von Staël, welche — wie schon mitgetheilt wurde —

Iffland einen Brief Schiller's in Berlin überbracht hatte, war von deffen Darftellungen in höchstem Grade befriedigt, und in ihrem Buche über Deutschland schrieb sie u. A. von ihm: es sei "unmöglich, die Originalität und die Kunst der Charafterzeichnung weiter zu treiben, als es Affland in seinen Rollen vermag." Sie bewundert aber nicht nur die feine und scharfe Individualisizung seiner so verschiedenen Luftspielcharaktere, sonbern auch über seinen Wallenftein schreibt fie mit den wärmften Ausdrücken der Anerkennung. Nichtsdestoweniger wird man aus den verschiedenen Urtheilen seiner Zeitgenoffen die Ueberzeugung gewinnen muffen, daß Jifland fein großer tragifcher Schauspieler war, sondern daß seine eigentliche Runft sich am meisten im bürgerlichen Schauspiel, und hierin vorzugsweise in fein humoristischen Rollen zeigte. Sier war auch seine Vorliebe für Aleinmalerei mehr am Plate als in der Tragödie, denn feine Darstellungen im Schau- und Luftspiel interessirten immer aanz besonders durch den erstaunlichen Reichthum von selbst= ständig erdachten feinen Zügen und Nuancen, die sowohl das Resultat seiner scharfen Brobachtungsgabe wie seines schauspiele= rischen Könnens waren.

In Berlin hatte Iffland sowohl als Direktor wie als Schauspieler seine Widersacher, aber er fand auch ebenso ent= schiedene Vertheidiger und Unhänger. Der sehr einsichtsvolle Berausgeber der "Unnalen des neuen National = Theaters", welcher ein schwärmerischer Verehrer von Fleck war, giebt dennoch, mas die Behandelung der rhythmischen Deklamation betrifft, Iffland gegen Fleck den Borzug. An einer anderen Stelle schreibt er, wohl mit Beziehung auf die erneuten und schärferen Angriffe des Herrn Bernhardi gegen Iffland: "Nur das Auge der Parteisucht fann die mannigfachen Berdienste Iffland's um unfere Bühne verkennen, nur der kleinliche Beift des leicht gereizten Egoismus fie entstellen. Das Publikum ficht sie ein, unerachtet der Gesichtspunkt ihm einigermaßen verschoben ward, und erkennt sie mit Dank. Ich schweige von Affland's eigenem Spiel, aber der Beift des Strebens, welcher durch ihn die Gesellschaft beseelt, die Präcision des Vortrages, das Zusammengreisen des Spiels, wodurch allein eine vollsständige Darstellung entstehen kann, die Wiedererweckung des versificirten Dramas und der höheren rhythmischen Deklamation, dies sind Verdienste, die der Unbesangene täglich gewahr werden muß."

Gegen die Sorte jener Journalisten, welche ihre Bosheit als Witz verkaufen, mußte ein Mann in Affland's Stellung von vornherein gepanzert sein, wenn er nicht zu Grunde gehen wollte. Iffland hatte aber auch andere und angeschenere Geaner in der Litteratur. Daß vor Allem gerade die "Romantiker" über die soliden und bühnenmäßigen Theaterstücke Iffland's nur mit Sohn und tieffter Berachtung fich äußerten, ift voll= kommen begreiflich. A. W. Schlegel war tropdem mit ihm in gutem Einvernehmen geblieben und Iffland hatte deffen "Jon", bei welchem ein theatralischer Erfolg nicht erwartet werden konnte, nicht nur gegeben, sondern auch mit Liebe und Sorgfalt Anders aber war Affland's Berhältniß zu Tieck einstudirt. Im Jahre 1800 hatte dieser seine "Genoveva" an aewesen. Iffland geschickt, um darüber seine Meinung zu erbitten, ob die Dichtung mit einigen, mehr die Bühne berücksichtigenden Uenderungen aufgeführt werden könnte. Eine Antwort Iffland's liegt nicht vor, aber sie wird wohl verneinend gelautet haben, da Genoveva nicht zur Aufführung kam. In demfelben Jahre aber, im November 1800, hatte Jiffland ein Luftspiel "Das Ramäleon" von Beck (seinem chemaligen Mannheimer Kollegen) zur Darstellung gebracht. In der darin vorkommenden Gestalt eines elenden Schriftstellers Namens Schulberg, sowie in den fich gegenseitig in Journalen verherrlichenden anderen Mitgliedern diefer Coterie, hatte man eine Satire gegen die "romantische Schule" erkannt, und L. Tieck war so aufgebracht, daß er an Affland geradezu die Forderung richtete, dieser solle nicht nur die weiteren Aufführungen jenes Stückes inhibiren, sondern auch öffentlich Diejenigen, die durch das Luftspiel verletzt worden seien, um Berzeihung bitten! Iffland hatte anfänglich Tieck mit feiner Diplomatie abgewehrt, aber auf dies lette Berlangen rif ihm doch endlich auch die Geduld. Wenn man aber auch aus seinem ablehnenden letten Briefe feine Entrüftung über das Ansinnen erkennen kann, so verstand er es doch auch hier, seine Abweisung in eine Form zu kleiden, durch welche Tieck sich beschämt fühlen mußte. Im Anfange dieses merkwürdigen Briefes fest Iffland furz auseinander, daß es Gebrauch und Recht der Bühne sei, Thorheiten und Laster durch gelungene Darstellung lächerlich und verabscheuenswerth zu machen, und es sei doch unerhört, daß ein Geiziger, ein Verleumder, ein Intriguant, der fich getroffen fühlt, auftreten follte und dem Dichter wie den Künstlern zurufen: Haltet ein mit der Darftellung des Beizes, der Berleumdung, der Intrigue, fie paft auf mich! "Nur Molière's Tartuffe foll eine ähnliche Wirkung hervorgebracht haben. Urtheilen Sie folglich, mas ich empfinden mußte, als ein Mann Ihrer Art zu mir tam und mir flagte, ber elende Schulberg werde auf ihn gedeutet. Ich konnte Sie in diesem Augenblicke nur für frank halten, und wünschen, man hätte Sie lieber an einen Arzt, als an mich gewiesen. Indessen behandelte ich Sie wie einen achtungswürdigen Kranken, deffen man schont, wenn man ihn nicht zu heilen versteht. Ich fürchtete, Sie durch Widerspruch ohne Noth zu reizen, ich gab Ihrer wiederholten Zudringlichkeit so viel nach, daß wenn man etwas gewaltsam zu deuten entschlossen sei, gewisse übertriebene Ausdrücke Schulberg's die Sprache Friedrich Schlegel's nachahmen zu wollen scheinen könnten; ich überließ es sogar Ihrem Ermeffen, ein Stück von der hiefigen Buhne auf einige Reit zu entfernen, das freilich nur dann auf Sie angewendet werden fann, wenn man es nicht kennt. Ich setzte natürlicherweise dabei voraus, daß Ihre beffere Befinnung zurücktehren und Ihnen selbst in kurzem sagen würde, mas eigene Vernunft mohlthätiger als fremde geltend zu machen weiß. Sie haben mich migverstanden, und Ihr letter Brief beweiset mir, daß Sie mehr als jemals von der Stimmung entfernt sind, auf welche Nachsicht und Mäßigung heiligm wirken." Nachdem dann Affland jeine Ueberzeugung versichert, daß alle die in jenem Schulberg geschilderten nichtswürdigen Eigenschaften weder auf Tied noch auf einen seiner Freunde passen, fährt er fort: "Gott verhüte,

daß es unmöglich sein sollte, einen pöbelhaften Schmierer und seine Rotte aufzustellen, ohne das Ideal dazu von Ihnen und Ihren Freunden zu entlehnen."

Jener Konflikt mit Tieck hatte bereits in der ersten Periode von Iffland's Direktion (1800) stattgefunden, und er wußte es, daß Tieck und seine Anhänger bis zu seinem Ende zu seinen entschiedensten Gegnern gehört hatten.

In dem Berkehr mit dramatischen Autoren war Jifland häufig genug in die Lage gekommen, der Gitelkeit und Gelbftüberschätzung unbedeutender oder talentlofer Schriftsteller, die sich als dramatische Dichter fühlten, entgegen zu treten. Ueber das, was einem Theaterleiter in dieser Beziehung zugemuthet wird, hat er in dem einen seiner werthvollen Theater-Almanache (1810) eine fehr eindringliche Schilderung gegeben, in dem Auffatz "Ueber die Berhältniffe der Direktionen bei Auswahl der Vorstellungen für die Bühne." In demselben Almanach entwickelte er aber auch seine Unsichten darüber, wie munschenswerth es fei, daß die Direktoren fich über die Grundsätze vereinten, nach denen den verdienstvollen Autoren der ihnen ge= bührende Lohn werde. Wo er konnte, hatte er das Seinige dazu gethan, und nach seinen eigenen Berdiensten als glücklicher Theaterdichter hat er auch die gerechten Ansprüche Anderer be-Sich selbst honorirte er gleichmäßig für jedes große messen. Stück mit 112 Thalern. Schlegel erhielt für feine neue hamlet-Uebersetzung 67 Thaler 20 Groschen, und für sein Trauerspiel "Jon" 101 Thaler 8 Groschen; Collin erhielt für den Regulus 126 Thaler 16 Groschen, ebensoviel für seinen Coriolan. Goethe erhielt für die "natürliche Tochter" 126 Thaler 16 Groschen. Racharias Werner wurde fehr ungleich — aber nach dem Maßftab des Bühnenwerthes der Stücke - bedacht. Kür den 1. Theil seiner "Söhne des Thales" erhielt er nur 75 Thaler, dagegen für den Luther ("Beihe der Kraft") die hohe Summe von 500 Thalern. Rotebue erhielt verhältnißmäßig hohe Honorare, weil eben die meiften seiner Stücke die einträglichsten waren. Hür das einzelne Lustspiel "Der Wirrmar" erhielt er 165 Thaler 12 Grofchen. Aber bei der machsenden Menge

seiner Stücke wurden ihm gewöhnlich mehrere zugleich abgekauft. So erhielt er für den Text von Fanchon, für die "Stricknadeln" und "Heinrich Reuß von Plauen" zusammen 334 Thaler; Himmel erhielt für die Musik zu Fanchon 500 Thaler. Für die Klinasberge und Johanna von Montfaucon erhielt Rotebue zusammen nur 168 Thaler. — Ueber die Honorirung Schiller'scher Stücke ift Einzelnes schon mitgetheilt worden. Die honorare waren bei ihm ziemlich ungleich, und Iffland hatte sie je nach dem zu erwartenden Raffenerfolge bewilligt. So zahlte er für die "Braut von Meffina" nur 103 Thaler 20 Groschen, hin= gegen für Tell 331 Thaler 12 Groschen. Bei einem so prattischen Manne des Theaters wie Iffland, war es ganz natürlich, daß er stets auch das Finang-Interesse des ihm anvertrauten Instituts im Auge behielt, und es ist fehr interessant, wie er auch nach dieser Rücksicht auf Schiller's dramatisches Wirken - bei all seiner Liebe und Bewunderung und auch bei seinem vollen Verständniß für das dichterische Genie — Einfluß zu Da Iffland jedem neuen Werke Schiller's mit üben suchte. heißem Verlangen entgegen fah, so hatte Diefer ihm auch mehr= mals Mittheilung über diejenigen Stoffe gemacht, die er begonnen, oder die er demnächst zu bearbeiten vor hatte. hatte er ihm nach Maria Stuart über seinen Plan für "Warbect" geschrieben und späterhin über den Entwurf der "Malteser", wobei er die Zuversicht aussprach, damit endlich auch für Iffland selbst in dem Grofimeister ("eines Sausvaters in heroischem Sinne") eine Rolle zu schaffen, die ganz seinen Wünschen entsprechen werde. Von der "Braut von Messina" gestand ihm Schiller selber zu, er habe damit "einen fleinen Wettstreit mit den alten Tragifern versucht, wobei ich mehr an mich selbst, als an ein Bublikum außer mir dachte." Der ihn "aufs angenehmfte überraschende" gunftige Erfolg bes Dramas hatte in ihm den Gedanken erregt, den Dedipus des Sophocles für die Bühne einzurichten, aber er münschte zuvor von Iffland zu wissen, ob dieser sich zu der Aufführung verstehen werde? Dies gab nun Iffland Anlaß, fich über die Richtung der dramatischen Muse Schiller's und über seine eigenen Bünsche etwas

eingehender auszusprechen. Er wolle dies, schreibt er ihm, ein= fältig im besten Sinne des Wortes: "Wie ich mich des Dedip, des Tell freue, das werden Sie mir zutrauen. Dedip für die Ausermählten, Tell für Alle. Um das lettere ift ce mir zu Nicht bloß als Kaufmann, auch aus anderen Gründen. Jon, Regulus, Coriolan werden geachtet . . . Die Bersftücke, welche nicht für das große Bolf sind, nehmen im Ginlernen mehr als die doppelte Reit, die ein anderes Stud fordert, die Schauspieler, wenn fie mit Kraft etwas wirken sollen, muffen por= und nachher geschont werden. Hier aber muß alle Tage gespielt werden. Der Ertrag von 120,000 Thalern muß aufgebracht werden, und dazu giebt der Hof nur 5400 Thaler. Nicht also was ich fühle, darf ich wollen, sondern es ist mein Weg, als Raufmann zu gehen, und doch nicht dadurch den seinen Sinn merklich zu verleten. Da wir bei der Braut von Meffina nicht verloren haben, da dieses Werk stets auf dem Repertoir bleiben wird, darf ich um so unbefangener von meiner Lage zu Ihnen reden." Es folgen nun einige Fragen betreffs der für den Tell wie für den fraglichen Dedip erforderlichen Dekorationen, welche im Sommer gemalt werden müßten, weil die im Winter gemalten schnell verderben. Dann wünscht er dringend zu wissen, ob in einem der beiden in Aussicht gestellten Stücke, und in welchem von beiden, eine Rolle für die Unzelmann (damals noch nicht Bethmann) fei, die ihr Gelegenheit giebt, ihr feltenes, reiches Talent zu zeigen. Denn "als Direktor und armer Friedensrichter bin ich durch Beatrice und Eugenia stark in die Schuld der Madame Ungelmann gerathen, und es muß mir alles redlich daran liegen, daß sie in den Besitz einer glänzenden Rolle gelange, welche zugleich ihr Benefiz ausmachen würde . ." Nach diefer kleinen Sorge um die Befriedigung seines kostbarften Talentes im Schauspiel fommt er schlieflich wieder auf den Hauptpunkt in diesem Briefe gurudt: "Wenn der Zufall Ihren Genius an ein Werk von der inneren und äußeren Wirkung bes Mädchens von Orleans führt, so würde die Raffe für den dreimonatlichen Alleinbesitz gern 80 Friedrichsd'or geben. Sehen Sie da jene ehrliche und offene Auseinandersetzung, wie ich

Ihren Vortheil mit dem unserigen vereinen möchte, und ich bin gewiß, Sie verkennen mich nicht, noch nehmen Sie die eckigte Wirklichkeit übel auf, da man doch ein für allemal in solchen Dingen unverktändlich bleibt, wenn man Deutlichkeit meiden will. Es ist mit den griechischen Stücken eine eigene Sache, die hohe Einfalt taucht die leeren Köpfe vollends unter, und deren ist legio. Die Stürme der Leidenschaften in anderen Stücken reißen sie mit fort, machen sie zu handelnden Theilen, und erheben sie gegen Willen und Wissen. Die Stücke aus der römischen Geschichte weichen wegen der Austerität der Sitten, des Starrsinns in den Charakteren vollends ganz zurück, und ich werde blaß, wenn ich Plebejer, Senatoren und Centurionen auf den ersten Bogen angekündigt sinde."

Das sind nun freilich auch heute noch im Allgemeinen die Anschauungen von Theaterdirektoren und Intendanten. Aber wie inhaltreich und treffend sind Issand's Auseinandersetzungen und wie wußte er bei seinen praktischen Kücksichten doch immer den höchsten Respekt vor der idealeren Kunst zu bethätigen! Bon Interesse ist übrigens in jenem Briese auch der Schluß, in welchem er Schiller's Blick auf die vaterländisch-historischen Stoffe hinzulenken sucht: "Sollte nicht die deutsche Geschichte aus der Zeit der Resormation ein historisches Schauspiel liesern? Der Borgang mit dem Kursürst von Sachsen, vor und nach der Mühlberger Schlacht? Karl der V., der wilde Hessen Kardinal Granvella? Die Gemahlin und Kinder des Kurssürsten? . . . Doch wem sage ich dergleichen!! Berzeihung für die Länge und bitte um Antwort.

Schiller hatte Iffsand damals wiederholt auf den Tell vertröstet, der eben ein Stück "für Alle" werden sollte und es auch wurde. Da dies leider Schiller's setzes Werk war, so hatte Ifssand nach dem Tode des Dichters um so eifriger sich bemüht, mit anderen hervorragenden dichterischen Talenten Berssuche zu machen, wie seine thatkräftige Begünstigung Zacharias Werner's bezeugt, der ihm denn auch — neben den weniger ersfolgreichen Stücken — wenigstens seinen Luther — "Die Weihe der Kraft" — als werthvolle Gabe darreichen konnte.

Es würde hier zu weit führen, die geschäftliche Thätigkeit Affland's in der Bermaltung des Theaters eingehend zu schildern. Auch in dieser Beziehung ist uns eine große Bahl von Aktenstücken aufbewahrt, die für die Redlichkeit und Unermüdlichkeit seiner Bestrebungen das glanzenoste Beugniß geben, und in ihm, der die künstlerischen Zwecke des Theaters niemals aus den Augen ließ, auch einen befonnen kalkulirenden Finangmann erkennen lassen. Unvergleichlich war Iffland ferner in bem Verkehr mit den Mitgliedern seines Theaters. Aber das Wohlwollen, welches ihn stets hervorragend auszeichnete, hielt ihn nicht ab, wo es nöthig war, mit gebieterischer Strenge einzuschreiten. Gegen den emigen Rrakehler Berrn Ungelmann war er icon in dem zweiten Jahre seiner Direktion zu einem solchen Einschreiten genöthigt. Ein Brief, den er dem Genannten nach einer Brobe schrieb, beginnt: "Ihr Betragen auf ehegestriger Probe gegen den Herrn Rapellmeister Reichard, der nur höflichst bat, daß Sie ein komisches Lied charafteristisch singen möchten, war unartig; das gestrige Betragen mar niedrig und über jeden Ausdruck unverschämt . . . Ich bin der Ausflüchte und Affectationen, womit Sie fich so häufig Ihrer Schuldigkeit entziehen, überdrüffig . . . " u. f. w. Ganz anders war sein Ton dem trefflichen, aber etwas nervöß gewordenen Rieck gegenüber, als diefer sich einmal über Rollenbesetzung beschwerte. Die Antwort Iffland's\*) enthielt eine so musterhafte Bereinigung von festem Ernfte mit gewinnender Berglichkeit, daß Fleck in seiner langen Erwiderung zugestand: Iffland sei ein Mann, ber "ich will nicht fagen die Runft versteht, ein edles Berg sich zu eigen zu machen, nein! deffen edle Gefühle es durchaus an sich reißen." Eine ähnliche Differenz hatte er in später Zeit einmal mit der Bethmann, und auch hier blieb er mit seiner herzgewinnenden Beife der Sieger.

Iffland ift fast bis zu dem Tage seines Todes unermüdlich

<sup>\*)</sup> Die Briefe hat Louis Schneider bereits in dem Theater-Almanach von 1852 und 1853 mitgetheilt. Noch ungedruckte Briefe Iffland's befinden sich in der Königlichen Bibliothek.

in der Erfüllung seines Berufes geblieben. Noch im letten Sommer in Reinerz, wo er die Wiedererlangung feiner Gefundheit mit Sicherheit hoffte, las er Stücke, die ihm von jüngeren Autoren zugeschickt waren, und denen er dann wirklich zu den ersten theatralischen Erfolgen verhalf. In einem einzigen Kalle könnte man gegen Iffland den Borwurf erheben, daß er das Talent eines dramatischen Dichters ungewürdigt gelaffen hat, indem er Heinrich v. Aleist's "Käthchen von Beilbronn" zurückschickte, da er sich von dem Stücke "ohne eine gangliche Umarbeitung" deffelben einen Erfolg auf der Bühne nicht ver= sprechen konnte. Rleist schrieb darauf an Affland einen kurzen aber sehr häklichen Brief, der von Iffland höflich aber bestimmt Als Theaterdirector erscheint aber Affland erwidert wurde. auch in diesem Falle vollkommen gerechtfertigt. Bei den vielen verletenden Särten und befremdenden Absonderlichkeiten in den Kleist'schen Dramen konnte der unglückliche Dichter auf der Bühne erst sehr allmählich zu der Anerkennung kommen, welche seiner ungewöhnlichen poetischen Kraft zukam. Und gerade im "Räthchen" hatte er mit gewissem Trot die gerechten theatralischen Forderungen jo ignoriren zu dürfen geglaubt, daß dies Stück erft viel später in der freilich ziemlich schonungslosen Umarbeitung durch Holbein in Wien die volle Gunft des Theater= publifums erringen fonnte.

Unter den älteren Darstellern des Ifsland'schen Personals hatte Caroline Döbbelin wegen eines Augenleidens einige Jahre ganz unthätig sein müffen. Als sie 1812 nach langer Pause wieder auftrat, wurde sie vom Publikum sehr freudig begrüßt und von der liebenswürdigen Kollegin Friederike Bethmann bekränzt. Aber drei Jahre später mußte sie sich wegen ihres zunehmenden Augenleidens gänzlich von der Bühne zurückziehen.\*)

Von dem älteren Stamm des Schauspielpersonals, wie es Iffland von seinen Vorgängern übernommen hatte, waren noch verblieben: Unzelmann und die Bethmann, die Beteranen Herdt

<sup>\*)</sup> Sie ftarb erft 1828, und zwar völlig erblindet, in Berlin.

und Kaselitz, und die Jüngeren: Beschort, Louise Fleck-Schröck, Bethmann und Mattausch. Bon allen bedeutenderen Mitgliedern, die er mit Antritt seiner Direktion übernahm, hatte er nur Eines verloren, den unvergeßlichen Fleck, und Diesen hatte ihm der Tod entrissen. Alle Andern wußte er nicht nur sich zu ershalten, sondern die jüngeren von ihnen auch zu höherer künstlezrischer Bedeutung zu bringen.

Affland mar aber auch darauf bedacht gemesen, für die Erwerbung und Beranbildung neuer und jüngerer Kräfte Sorge zu tragen. Zwei von diefen Jingeren waren berufen, fpaterhin unter den größten Zierden des Berliner Schaufpiels zu deffen Ruhm beizutragen. Die eine dieser Bersönlichkeiten war der schon erwähnte junge Lemm; die andere und bedeutenoste im jüngeren Nachwuchs mar Auguste Düring, welche zwei Jahre vor dem Tode Iffland's fich ihm vorgestellt hatte, mit dem Wunsche, unter seiner Leitung sich der Bühne zu widmen. Und dies junge siebzehnjährige Mädchen war später, als nach Iffland's Tod auch die Bethmann die Ausbildung dieses Talentes übernommen, als Mad. Stich und dann als Auguste Crelinger zur höchsten Stufe ihrer Runft gelangt. Ebenso mar Reben= ftein's, des fünftigen erften Liebhabers, fünftlerische Entwickelung Affland zu danken. In seiner stets fich offenbarenden Selbstlofigkeit mar Iffland auch bereits darauf bedacht gewesen, für sich felbst als Schauspieler einen Nachfolger zu finden, indem er noch vor seinem Sterben die Anstellung Ludwig Devrient's meniaftens einleiten konntc.

"Gott segne Sie, ehrlicher Mann!" — so begann Königin Luise einen schönen, herzlichen Brief, den sie einmal an Iffland geschrieben. Und die Worte "ehrlicher Mann" könnten auch auf seinem Grabstein Zeugniß für seinen Charakter und für sein Wirken geben. Er hatte dieses Lob verdient.



## Das "foftheater" unter Leitung ber Grafen Bruft und Rebern.

ach dem Tode Iffland's wurde die Leitung des Theaters zunächst einem Comité anvertraut, welches aus den Schauspielmitgliedern Unzelmann, Beschort, Herdt und Gern (Bater) und dem zum Direktions-Sekretair ernannten Esperstedt gebildet ward. Dies Interimistikum bestand aber nur einige Monate. Im Februar 1815 wurde die Leitung der "Königlichen Schauspiele" dem Reichsgrafen Karl von Brühl als Generalsintendanten übertragen.

Die Bedeutung in der Ernennung Brühl's lag zunächst darin, daß hiermit das bisheriae fünstlerische Amt in eine Hofdarge umgewandelt wurde, und daß von diesem Zeitpunkt an das bisherige Königliche National-Theater als eigentliches Hoftheater besteht, mahrend die officielle Bezeichnung "Rönigliche Schauspiele" eingeführt wurde. Wenn ein Ravalier je die Befähigung dafür befaß, einem folchen Kunftinftitute vorzusteben, so war dies allerdings Graf Brühl. Abgesehen von seiner ebenso liebenswürdigen als vornehmen Verfönlichkeit mar er auch ein Mann von vielseitigen Kenntnissen. Schon im Hause seines Baters, noch mehr in dem seines Onkels, des früher schon unter ben Schauspieldichtern genannten Grafen Alons von Brühl, hatten seine fünftlerischen Neigungen Nahrung und Befriedigung erhalten. Auf wiederholten Reisen hatte er in seiner Jugend (er stand jett im zweiundvierzigsten Lebensjahr)

mancherlei Erfahrungen gesammelt. Auch in Weimar hatte er längere Zeit am Hofe gelebt und war dort in geistigen Verkehr mit den dort versammelten Berühmtheiten getreten. Um Hofe hatte er in Weimar bei einer Festvorstellung in Goethe's Paläophron und Neoterpe den Paläophron unter des Altmeisters genauester Leitung gespielt, und beim Antritt seiner Stellung in Berlin hatte er seine freundschaftlichen Beziehungen zu Goethe mit Eiser erneuert. Brühl war mehr als ein dilettirender Schöngeist, er war auch ein Mann von Geschmack und voll der edelsten Bestrebungen für die dramatische Kunst.

Rurz nach Antritt seines Amtes waren — als Napoleon sich wieder erhoben hatte — die großen politischen Ereignisse eingetreten, welche einer ruhigen Entwickelung der fünftlerischen Berhältniffe nicht gunftig schienen. Aber bei den schnell folgen= ben Siegen über Rapoleon dauerte die Erregung der Gemüther nicht lange und das Theater entwickelte schon in diesem ersten Jahre der Brühl'schen Intendanz eine ganz außerordentliche Schon im zweiten Monate seiner Leitung hatte Thätiafeit. Briihl als patriotisches Festspiel "Des Epimenides Erwachen" von Goethe, mit Musik von B. A. Weber, zur Aufführung gebracht und zwar mit großem Aufwand in Deforationen und Rostümen. Goethe mar zwar verhindert, der an ihn ergangenen Einladung zu dieser Aufführung nachzukommen, hatte aber an dem höchst glücklichen Gelingen des Unternehmens große Freude. Berlin war mit dieser Aufführung sogar Weimar um beinahe ein ganzes Jahr vorausgeeilt. Aurz zuvor mar Werner's ein= aftige Tragodie "Der vierundzwanzigste Februar", eines der schauerlichsten Schickfalsdramen, zur Aufführung gefommen. Iffland hatte das theatralisch zwar sehr eindrucksvolle aber zu graufenerregende Stück zurückgelegt. Da aber Goethe daffelbe seltsamer Weise wohl aufgenommen und gegeben hatte, so nahm es nun auch Brühl wieder auf.

Brühl's Weimarische Vorstudien und seine dauernde Versbindung mit Goethe waren wohl geeignet, dem Berliner Theater eine etwas veränderte Richtung zu geben. Während Ifsland die Weimarischen Einflüsse in dem großen Ganzen auslöste und

babei seinen eigenen Grundsätzen und Einsichten folgen konnte, schien Brühl im Sinne zu haben, von der Weimarischen Schule so viel als möglich auf Berlin im großen Maßstabe zu überstragen. Aber er kam dabei sehr bald in höchst eigenthümliche Widersprüche. Die Stücke der Weißenthurn, Kotzebue's und Anderer, welche ein großes Publikum hatten, konnten ja wohl auch neben den Dramen einer höheren, poetischen Gattung Platz sinden. Aber Brühl machte viel weiter gehende Konzessionen an den Tagesgeschmack der großen Menge, und so kam es bald dahin, daß die entgegengesetzten Richtungen sich schross und vermittelt gegenüber standen.

In dem Repertoir des ersten Jahres begegnen wir zum erstenmale dem Namen Clauren, sowie auch dem talentvollen aber gulett leider verfommenen Julius von Bog. erscheinen aber auch de la Motte Kouqué und Ludwig Robert mit Schauspielen von poetischerem Gehalt. Im Sommer 1815 wurden die Siege über Napoleon durch besondere Festworftellungen verherrlicht. Im Anschluß an das ermähnte Goethe'sche Fest= spiel hatte Professor Levezow "Des Epimenides Urtheil" geschrieben. Die allegorischen Gestalten der Goethe'schen Dichtung waren darin benutt worden, aber in deutlicheren, weniger allgemein gehaltenen Beziehungen weitergeführt. Großartiger geftaltete fich die Siegesfeier am Beburtstage des Ronigs, den 3. August. Um Festtage selbst wurden nach einem von Lemm gesprochenen Prolog von Herklots einzelne Afte und Scenen aus Fouque's Dichtung "Die Beimkehr des großen Kurfürsten" aufgeführt, woran fich eine Wiederholung des Levezow'schen Restspiels schloß. Bur Nachseier wurde Tags darauf im Opernhause eine großartige dramatisch = musikalische Akademie ver= auftaltet, bei welcher wieder Scenen aus einer Tragodie von Levezom "Jphigenia in Aulis" dargestellt wurden, woran sich die Aufführung von Schiller's "Glocke", nach der Beimarischen Einrichtung, schloß, ferner das einaktige Drama "Hermann und Den Schluß des Ganzen Marbod" von Alons Schreiber. bildete ein "Heergesang" mit Choren und Tangen, betitelt "Die deutschen Frauen", worin der fürzlich engagirte Sänger Blume die Partie des Heerfängers aussührte. Kurz aufeinander folgten in demselben Jahre die beiden Dramen Th. Körner's: Hedwig und Rosamunde, Ziegler's Parteienwuth, sowie mehrere Stücke von Fouqué, Frau von Weißenthurn, Kotsebue u. A., sowie zahlreiche kleine Luftspiele, unter deren Autoren wir hier zuerst den Ramen Contessa und Deinhardstein begegnen. Dies eine Jahr der Brühl'schen Intendanz ergiebt die ausehnliche Zahl von 18 großen und 24 kleinen Stücken.

Von dem Zuwachs, den das Perfonal durch das Engagement eines der genialsten deutschen Schauspieler erhalten sollte, ift schon am Schluffe des vorigen Abschnitts die Rede gewesen: Ludwig Devrient, welcher feit Murgem in Breslau Aufsehen erregte, war schon durch Iffland, kurz vor dessen Tode, für Berlin engagirt worden und trat hier sein Engagement am 1. April mit einer seiner berühmtesten tragischen Rollen, als Frang Moor an. Es war dies nicht nur die größte feiner hochtragischen Rollen, weil das Dämonische und zum Bizarren Hinneigende in seiner Natur darin die entsprechendste Aufgabe fand; es waren auch Franz Moor und später Lear wohl die einzigen rein tragischen Rollen, in denen er einen vollkommen fünstlerischen und einheitlichen Eindruck machen konnte. folgenden Rollen, die er in Berlin spielte, gehörten auch mehr dem kleinen bürgerlichen Genre und dem Luftspiel an. bürgerlichen Schauspiel waren es Schewa in Cumberland's "Juden", Lorenz Kindlein in Rotebue's "Der arme Boet" und Posert in Iffland's Spieler; im Luftspiel waren es zunächst "Unterbrochener Whistpartie". sein Scarabäus in Schall's Schneider Fips in der "Gefährlichen Nachbarschaft" und als "Berschwiegener wider Willen." Go groß auch das schauspiele= rische Genie Devrients war und so unmittelbar und hinreißend dasselbe sich geltend machte, so wurde doch seine große Popularität, die er später in Berlin erlangte, zum Theil auch gefteigert durch fein unregelmäßiges Leben, und durch die gahl= reichen Anekdoten, die darüber eirfulirten. In der durch ihn und durch den ebenso bizarren und genialen Dichter Kriminal= rath E. Th. A. Soffmann berühmt gewordenen Weinftube

von Lutter und Wegener hatte er gewiß manche Anregungen zu genialen und ins Fantastische gesteigerten Schöpfungen ershalten, aber das regellose Leben und der Hang zum Weingenusse beeinträchtigten nicht nur häufig seine schauspielerischen Leistungen,



Sudwig Devrient.

sondern waren auch die Ursache seiner frühzeitigen Zerstörung geworden. Den genannten Rollen schloß sich zunächst sein Shylock an, und in den beiden folgenden Jahren brachte Devrient zwei neue Meisterleistungen, welche wieder sein Genie für humoristische Charakteristis bewundern ließen. Es waren dies Merkutio

in "Romeo und Julie" und Falstaff in Beinrich IV. Devrient's Darftellung des Falftaff gab diefer humoriftischen Figur einen ganz neuen Reiz; in der Wiedergabe dieser unvergleichlichen dichterischen Schöpfung zeigte Devrient eine Tiefe der Auffassung, welche erft diese Figur zur vollen Wirkung brachte. Seine Schärfe der Charafteriftif bei lebensprühendem humor, vor allem auch seine wunderbar lebendige Mimit, welche bei ihm durch den scharfgeschnittenen Ropf mit den dunkelen und äußerst beweglichen ausdrucksvollen Augen außerordentlich unterstütt wurde, dies Alles vereinigte fich, die Shakespeare'iche Schöpfung völlig lebendig zu machen. Bor Allem gab er dem Falftaff ienen Rug des Roue's, des scheinbar Chevaleresfen, ohne welchen die dichterische Tiefe in diefer Figur nicht zum Ausdruck kommen fann und nichts weiter als eine lächerliche Geftalt bleibt. fleineren Genre der humoristischen Charafteristif murde ferner sein Elias Arumm in dem Rotebue'schen Luftspiel eine bewunderte Leiftung. Bei feiner etwas furzen und gedrungenen Geftalt besaß Devrient eine große körperliche Gewandtheit; vor Allem aber war es seine lebendige Mimik, welche seine Darstellungen io fesselnd und hinreikend machte.

Kür das Genre des Niedrigkomischen hatte ichon unter Iffland das Personal einen mit ungewöhnlichem Talent begabten Darfteller in Wurm erhalten. Er war allerdings am bedeutenosten in episodischen Rollen, aber in diesen mar er auß= gezeichnet. Seine größten Erfolge hatte er in der Darftellung lächerlicher judischer Figuren, wie als Meschores hirsch in Cumberland's "Juden." Unter anderen mehr poffenhaften Bestalten dieser Gattung, welche mehr der Karifatur angehörten, war seine Hauptleistung der Jakob in der viel Lärm verursachenden judischen Boffe "Unfer Berkehr." Mit diefer Farce mar es sonderbar zugegangen. Das Stückhen, von einem Dr. Seffa in Breslau, mar dort (wie es heißt nach dem Tode des Berfassers) befannt geworden, und Devrient hatte es von dorther empfohlen. Schon einmal mar es in Berlin angezeigt gewesen, doch wurde die Aufführung wieder hinausgeschoben. Auf private und öffentliche Anfragen darüber machte Brühl (im August 1815) in der Zeitung bekannt: So gerne er stets bereit sei, den Wünschen des Publikums nachzukommen, so müsse er doch erklären, daß das verlangte Stück "aus bewegenden Gründen jetzt nicht gezgeben werden könne." Die Spannung war natürlich hierdurch immer mehr gewachsen, als es aber endlich im September deszselben Jahres zur Aufsührung kam, sand man keineswegs das, was man erwartet hatte. Das Stückhen ist eine recht dürstige Posse, und nur durch die drastische wenn auch karikirte Darstellung des Jakob durch Wurm konnte es überhaupt zu einer komischen Wirkung kommen. Aber durch die Art, wie Wurm seine Judenrollen spielte, hatte er einen Theil des Publikums gegen sich aufgebracht. Bald danach mußte er wegen eines Kriminalprozesses Berlin verlassen.

Einen werthvollen Zumachs erhielt das Schaufpielperfonal im Jahre 1816 in zwei hervorragenden Mitgliedern, welche gleich Devrient für ihre Lebenszeit Berlin verbleiben follten. Es mar das Chepaar Wolff, welches aus der Goethe'ichen Schule in Weimar hervorgegangen war. Schon vor fünf Jahren waren Wolff's durch Iffland zu einem Gaftspiel nach Berlin berufen gewesen, und jett hatte fie Brühl dem Weimarischen Gewaltigen, trot seiner freundschaftlichen Beziehungen zu Diesem, wie man zu fagen pflegt weggekapert. Bius Alexander Bolff trat jetzt zuerst als Hamlet auf (in einer neuen Bearbeitung von Frang Sorn) und die Aufführung war gleichzeitig als Feier des Geburtstages Shakespeare's angekündigt. Wolff mar auch als Regisseur engagirt worden, und als solcher hatte er die Probe seiner Meisterschaft mit der Inscenirung des Calderonschen Dramas "Der standhafte Bring" abzulegen. Er fand darin sowohl als Regisseur wie als Darsteller der Hauptrolle die ehrendste Anerkennung, wenn auch der Erfolg des Dramas selbst kein dauernder war. Das Beftreben, dieses besonders von Goethe über die Magen hochgehaltene Drama Calberon's auf der Berliner Bühne einzubürgern, wurde von einer feltsamen Fronie des Zufalls begleitet. Während nämlich noch die Proben zu diesem Drama der idealsten Richtung stattfanden, betrat der Schauspieler Karften mit feinem — Pudel die Bühne des Softheaters, um mit dem fpater durch Goethe's Sturg fo berühmt gewordenen "Bund des Aubry" das Bublifum in Daffe herbeizulocken! Diejes hundes Sieg über Goethe in Beimar — des Budels Sieg über seinen erhabenen Dichter des Fauft folgte erft im nächsten Jahre, und hätte Brühl diesen Ausgang ahnen können, so murde er seinem verehrten Meister doch mohl nicht mit der Tolerirung des Hundes vorangegangen sein, während später Goethe's Ginspruch gegen die Sunde-Komödie der direfte Anlag zu seinem Sturze wurde. Und Wolff, der abtrünnige Schüler Goethe's, Wolff, der jest das Calderon'iche Drama für Berlin einstudirte, mußte zugleich auf derselben Bühne den "Hund des Aubry" mit ansehen.\*) Und warum nicht? Fand doch das Erhabene und das Lächerliche auf eben den Brettern Blat, "die die Welt bedeuten." Uebrigens nahm die Berliner Tageskritik an der Sache gar keinen Anstoß, und die Vorstellung murde wie irgend eine andere besprochen. Auffallenoste dabei mar, daß der gaftirende Schauspieler Rarften nicht den vom Hunde verfolgten Mörder Macgire spielte, auf den doch der Hund besonders dressirt sein mußte, sondern den Aubry, mährend den bösen Macaire — Ludwig Devrient spielte.

Ein schwerer Berluft, den schwersten seit dem Tode Fleck's, hatte das Schauspiel schon im ersten Jahre der Brühl'schen Theaterleitung betroffen, und zwar durch den plötzlichen Tod der allgeliebten und einmüthig bewunderten Friederike Beth mann. Schon häufig war sie in der letzten Zeit durch Kranksheitszufälle am Auftreten verhindert gewesen, aber so oft sie dann wieder auftrat, war beim Publikum auch alle Sorge wieder entschwunden, so wußte sie mit ihrer unverminderten künstlerischen Kraft Alles zu bezaubern. Ihren letzten Sommersurlaub hatte sie zu einer Badereise benutzt, und als sie im August zurücksehrte, war ihr Wiederauftreten (in einem Issandsichen Schauspiel) zur allgemeinen Freude in den Blättern ans

<sup>\*)</sup> In Berlin wurde das Stück in der Wiener Berbeutschung von Castelli gegeben. Karsten kam vom Theater a. d. Wien, und die Musik zu dem Schauspiel war vom Ritter v. Sepfried.

gezeigt. Aber bereits nach der Probe wurde sie von einer Gehirnentzündung befallen, welche schon nach zwei Tagen ihren Tod herbeisührte. Abgesehen von dem schweren Berluft, den die Kunst dadurch erlitten, ward sie auch wegen ihrer herzsgewinnenden Persönlichkeit allgemein betrauert. Schwerzlich wurde dabei auch empfunden, daß es ihr nicht mehr gestattet sein sollte, die Errichtung des Denkmals sür Iffland zu erleben, für dessen Herstellung sie ganz besonders mit liebevollem Eiser gewirft hatte. Ihr Tod war dem ihres verehrten Meisters nach kaum einem Jahre gesolgt.

Erfett konnte ein solches Genie, wie die Bethmann, nicht werden, und felbst ihre Rollen aus letterer Zeit, namentlich Maria Stuart, Phädra u. a. blieben dem Publikum noch lange im Gedächtniß. Aber es war doch schon in den letten Jahren auf einen vielleicht bald nöthig werdenden Erfatz Bedacht genommen. Sie selbst hatte in Auguste Düring eine Schülerin hinterlaffen, durch welche, wenn auch erft allmählig, die Hoffnungen, welche auch schon Iffland auf fie gesetzt hatte, mehr als erfüllt wurden. Diese junge Künftlerin verheirathete sich 1817 mit dem Schauspieler Stich, auf beffen tranisches Ende wir später zu reden kommen. Für das heroifche Rach in der Tragodie mar jest in erster Reihe Frau Amalie Wolff berufen. Es gelang ihr nicht so bald, die Bethmann vergeffen zu machen, und erft nach und nach konnte Mad. Wolff, welche die Weimarische Schule besonders in der fein ausgearbeiteten Deklamation der Verse vertrat, in Rollen wie Iphigenia, später in Grillparzer's Sappho, als Jabella und Elifabeth, die vollste Louise Schröck mußte auch jest noch Anerkennung finden. fich mehr auf jenes Gebiet beschränken, auf welchem die Anmuth ihrer Perfönlichkeit und ihres Talentes zur Geltung kam, während ihr die Darstellung großer Leidenschaften nicht gegeben mar. Neben diesen Dreien war die schon unter Iffland engagirt gewesene Wilhelmine Maaß eine sehr geschätzte Schauspielerin, namentlich im höheren Luftspiel, wie u. A. als Porzia im Raufmann von Benedig. Bählen wir dazu noch Mad. Debrient (spätere Frau Komitsch), welche neben den Genannten wenigstens

bestehen konnte und auch erste Rollen spielte, ferner die sehr beliebte Opernsoubrette Olle. Eunicke, welche auch in Soubrettensrollen des Lustspiels excellirte, so sehen wir in dem weiblichen Personal eine Bereinigung von Talenten, welche um so werthsvoller dadurch wurde, daß ein eigentliches Rollen-Monopol nicht zu bestehen schien. Ebenso war das Männer-Personal jetzt vorzüglich in allen Richtungen vertreten. Wolff machte sich immer mehr als höchst schäugenswerther Darsteller geltend. Nächst dem Hamlet und dem standhaften Prinzen spielte er Posa, den Prinzen in Heinrich dem Vierten u. s. w. und entwickelte auch als Regisseur, neben Unzelmann und Beschort, eine sehr ersolgsreiche Thätigkeit.

Bon den älteren Mitgliedern des Iffland'ichen Ensembles war Mattausch jetzt gang in das Rach älterer Seldenrollen gerückt. Nach dem Tode Fleck's hatte er sich bald auch an den Ballenftein gewagt, und der für später zu dieser Rolle berufene Lemm fpielte jett den Octavio. Auch Beschort mar ben jugendlicheren Rollen mehr und mehr entwachsen, und seine Blanzleiftungen lagen jett im Gebiete fein humoristischer Charafterrollen. So wenig er sonst als hamlet den höchsten Unsprüchen genügen konnte, so sehr wurde er jest als Polonius bewundert. Beschort und Lemm hatten sich jetzt als die zuverlässigften Säulen des Schauspiels gefestigt. Rebenftein, welcher ganz allmählig von feiner Anfängerschaft unter Iffland sich zu großer Tüchtigkeit emporgegrbeitet hatte, spielte jest Carlos, Romeo, Max Viccolomini und blieb auch noch längere Zeit, wenn auch nicht mit sonderlichem Glück, in der Oper be-Neben ihm war einige Jahre lang noch Maurer für das Rach jugendlicher Helden engagirt, während Stich mehr im Luftspiel beschäftigt war. Bethmann hatte bald nach dem Tobe seiner Frau der Bühne gang entsagt. Bon dem älteren Stamm des Versonals war Ungelmann, der in der letten Reit besonders in der Operette als Komifer Triumphe gesciert, jett schon zum Beteran geworden und spielte nur zuweilen noch einzelne seiner alten Glanzrollen, zu welchen übrigens auch der Burgermeister Staar in den deutschen Kleinstädtern gehörte. Die Regie hatte er nur noch wenige Jahre fortgeführt. Auch der alte Komiker Kaselitz wurde nur noch wenig beschäftigt, und Rüthling Vater hatte bereits seinem Sohne, dem später so be- liebten Komiker, Platz gemacht. Der Bassist und Schauspieler Gern sen. blieb noch ein sehr schätzbares Mitglied, während der "junge Gern" zu dieser Zeit noch in ernsten Schauspiel- rollen auftrat, aber wenig darin befriedigen konnte. Seine große Beliebtheit errang er erst später im komischen Fache, gerade wie es Unzelmann ergangen war.

Seitdem der deutschen Oper sich die Pforten des ehemals italienischen Opernhauses geöffnet hatten, wurde wenigstens im Allgemeinen eine äußerliche Trennung beider Kunstgattungen vollzgogen, und wir haben, dem eigentlichen Zwecke dieser Schrift gemäß, aus der weiteren Entwickelung der Oper hier nur die hervorragendsten Momente zu notiren. Als ein solcher ist die im Jahre 1816 erfolgte erste Aufführung von "Fidelio" anzussehen, worin auch zugleich die neu engagirte Primadonna Frau Milder-Hauptmann einen ihrer größten Triumphe seierte. Außersem kam in dieser Zeit auch des originellen Novellisten E. Th. A. Hoffmann musikalische Schöpfung "Undine" zur Aufführung.

Reicher an hervorragenden Künstlern ist wohl das Königsliche Theater nie gewesen, als es um diese Zeit unter Brühl's Leitung war. Was es kostete, danach hatte Brühl allerdings nicht viel zu fragen, denn bei seiner Ernennung zum Intendanten hatte ihm der Staatsminister v. Hardenberg gesagt: "Machen Sie das beste Theater in Deutschland und danach sagen Sie mir, was es kostet."\*) Daß hierbei der Gagen-Etat eine enorme Steigerung ersahren hatte, ist begreislich. Ludwig Devrient erhielt bei seiner Anstellung 1600 Thaler und zwei Jahre später 2000; Mad. Fleck-Schröck hatte 1850 Thaler, Beschort 1842, Olse. Waaß 1600, Mad. Düring-Stich 1000 (stieg bis 1824 auf 2700 Thaler), Unzelmann 1400, Wolff 1200, Mad. Wolff 1600 Thaler u. s. w. In der Oper waren die

<sup>\*)</sup> Eb. Devrient giebt diese Acufferung mit dem Zusat, fie aus Brühl's eigenem Munde erhalten zu haben.

höchsten Gagen: Die Milder-Hauptmann 3000, der ausgezeichnete Bassist Fischer 3000, Mad. Seidler 1400, Gunicke 1900 Thaler.

Außerdem aber wurde unter der neuen Leitung ein gang besonderer Aufwand an Dekorationen und Rostümen ge-Bisher mar das Alles in den dem Schauspiele angemeffenen Grenzen geblieben, ohne dag die fünftlerischen Eindrücke deshalb schwächere gemesen maren. Nur in besonderen Fällen hatte Affland auf glänzende Ausstattung Werth gelegt, wie 3. B. bei der "Jungfrau von Orleans." Jene früheren ausnahmsweisen Ausschmückungen des Schauspiels hatten aber noch nicht die Bedeutung, welche Brühl damit verband, welcher der erfte mar, der besonderen Werth auf die Treue des historischen Kostums legte. Das nationale und Zeit-Kostum mar bis dahin immer nur in allgemeinen Grundzügen gegeben, meift aber untermischt mit demjenigen zeitlosen Ausputz, der noch aus ber Zeit der höfischen Prunkoper auf das Schauspiel, wenn auch nicht gang, so doch zum Theil übergegangen mar. Brühl hatte jetzt mit Gifer die Strenge des Koftums der Zeit in den historischen Dramen eingeführt und wir finden dies in den Theater-Referaten seiner Zeit wiederholt und mit ausdrücklicher Anerkennung hervorgehoben, wie z. B. bei Maria Stuart, bei Shakespeare's Heinrich IV. und in den Dramen und Opern antifer Stoffe.

Das Deforations= und Garderobe=Inventar war deshalb schon in den ersten zwei und einhalb Jahren ein überaus kost=bares geworden, um — plötzlich — an einem Tage, ja in wenigen Stunden, vollständig vernichtet zu werden. Der Haß der Elemente gegen "das Gebild der Menschenhand" wurde zur furchtbaren Wahrheit, als am 29. Juli 1817 am hellen Mittage das Feuer in einem unbewachten Augenblick das Werf der Zerstörung begann und das große Haus mit seinem ganzen reichen Inhalte binnen drei Stunden vernichtet hatte.

Noch am Abend vorher war ein neues Stück von Kotzebue "Der deutsche Mann und die vornehmen Leute" aufgeführt worden, und am Unglückstage selbst sollten "Die Räuber" sein, worin ein fremder Schauspieler als Kranz Moor gastiren wollte.

Während einer in der Mittagsstunde stattfindenden Scenenprobe, bei welcher Unzelmann die Regie führte, bemerkte man zuerst auf der Bühne, daß aus der Deffnung über dem Kronleuchter ein großer Kunke langsam ins Parterre herabfiel. Raum war bies erfte Zeichen der Gefahr beachtet worden, fo fah man beim Emporblicken auch gleich hinterher die Luftlöcher über dem Umphitheater vom Feuer geröthet. Das auf dem Boden über dem Auditorium ausgebrochene Feuer mußte schon seit längerer Reit um sich gegriffen haben, ehe es bemerkt wurde, denn als die auf der Brobe Betheiligten nach den Garderoberäumen und die anwesenden Beamten nach den Direktionszimmern eilten, waren die Treppen und Gänge schon so von Rauch erfüllt, daß die Meisten, bei dem Bemühen, von Büchern und Papieren das Wichtigfte zu retten, in die größte Lebensgefahr geriethen. Ein junger, erst seit wenigen Wochen engagirter Schauspieler Namens Carlsberg, der fich in den Gängen noch nicht zurecht= zufinden wußte, hatte in der Verwirrung und bei dem zunehmen= den Rauch den Ausgang verfehlt und war, wie sich später herausstellte, im Sause verbrannt. Die Berichte der Tagesblätter meldeten, daß man von außen um halb 1 Uhr Mittags eine schwarze Rauchsäule vom Dache des Saufes auffteigen fah, und daß bald darauf das ganze riefige Dach vom Feuer ergriffen gewesen sei.\*) Da das Gebäude, ebenso wie das jetige Schauspielhaus, mit der Langseite gang nabe der Charlottenftrage stand, so mar es ein Glück, daß der Wind südweftlich wehte und die Flammenmasse dem großen Blate zutrieb. Die Löschanstalten konnten ihre Bemühungen einzig darauf richten,

<sup>\*)</sup> Die beiden Berliner Zeitungen, die Spener'sche und Bossische, erschienen auch noch damals nur dreimal in der Woche: Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Da das Feuer in der Mittagsstunde an einem Dienstag ausgebrochen war, konnten beide Zeitungen über dies Ereigniß erst am Donnerstag Berichte bringen. Der Zeitungszbienst wurde aber überhaupt mit einer Gemächlichkeit betrieben, welche uns — im Gegensatz zu der heutigen Hetziagd nach Neuigskeiten — höchst wunderlich erscheint.

die beiden Kirchen mit ihren Thürmen, sowie die anderen umliegenden Gebäude, außer den Brivathäusern die Seehandlung und das Waisenhaus, zu schützen. Gegen das brennende Schauspielhaus konnte man sich erft richten, als das Dach in sich zusammengestürzt war und die Flammenmasse nach oben bin ihren Ausgang fand. Um 4 Uhr Nachmittags war feine Befahr mehr für die umliegenden Gebäude zu fürchten, aber das Haus felbst mit Theater und Konzertsaal und mit Allem, was seit Bestehen des neuen Saufes, also in dem Zeitraum von 16. Jahren, an Deforationen und Kostümen darin angesammelt war — und die Garderobe mar gerade in den letten' Jahren eine so kostbare geworden, wie sie in Deutschland schwerlich ihres Gleichen fand, - ferner alle Waffen, Requisiten u. f. w., sowie eine große Menge zum Theil kostbarer und unersetzlicher Musikalien: Alles, bis auf nur wenige bei den Rettungsversuchen hinausgeworfene Garderobestücke, war durch den Brand vernichtet worden. Das Theater hatte zu den größten gehört, welche zu jener Zeit in Deutschland existirten. Man kann dies schon daraus entnehmen, daß der Zuschauerraum des Theaters 2000 und außerdem der Konzertsaal ca. 1000 Personen aufnehmen fonnte.

Die durch den Theaterbrand verursachte Kalamität wurde weniger empfindlich dadurch, daß die Schauspielvorstellungen jett gleichfalls ins Opernhaus verlegt wurden. Mit mehreren Stücken war dies ohnehin schon geschehen und für die Oper war das Haus nur an einigen Tagen in der Woche benutt Eine gewisse Bedrängniß mußte natürlich trothem entstehen, schon wegen der mangelnden Räume für gleichzeitige Broben und wegen der zu Grunde gegangenen Dekorationen und Kostüme. Man half sich aber so gut es ging und man fand sich noch so leidlich zurecht. Schon die für den nächsten Tag im Opernhause angesetzt gewesene Borstellung von Zingarelli's "Giulietta e Romeo" (ausnahmsweise eine italienische Opernvorstellung, in welcher die Sängerin Marianne Sessi als Romeo auftrat) wurde nicht ausgesetzt, und auch für die Schauspielvorstellungen trat keine längere Pause ein. Wegen der mancherlei Rücksichten auf das Verlorene mußte natürlich zunächst das Repertoir danach eingerichtet werden.

Die Dekorationsmaler Gropius und Gerst waren nun angestrengt thätig, um das Verlorene zu erseten. Graf Brühl, welchem das Deforationswesen ebenso wie das Kostum, etwas sehr wichtiges mar, hatte auch bereits Schinkel für manche Unternehmungen zu Rathe gezogen. Diefer war es denn auch, auf welchen, für den Bau eines neuen Saufes, bald fich die Blicke richteten. Zunächst aber, nachdem der König die Berstellung eines neuen Schauspielhauses befohlen, für welches. die Fundamente des abgebrannten mitbenutt werden follten, war an verschiedene Architekten in Deutschland die Ginladung ergangen, Bläne und Borschläge einzusenden. Brühl aber konnte mit allen diesen sich nicht befreunden, indem er darauf bestand, daß feine Unfichten über die Bedürfniffe und Verhältniffe eines Theaters dafür als Basis genommen würden, und daß bei einem Neubau seine Ansichten unbedingt berücksichtigt werden sollten. Einen Mann wie der Geheime Oberbaurath Schinkel bagu zu vermögen, daß er in dem Aufgeben seiner Selbstftandigfeit so weit gehen würde, wie es in der Meinung Brühl's lag, schien Diesem selbst anfänglich zweifelhaft. Aber wiederholte Berathungen Beider führten endlich dahin, daß eine völlige Uebereinstimmung des Wirkens erreicht wurde, und bezüglich der inneren Einrichtungen, der verschiedenen Rebenräume, der Garderoben u. f. w., sowie der Größenverhältnisse des Theaters und des Konzertfaales, konnte sich Schinkel den Unsichten und Wünschen Brühl's fügen. Unter den fortdauernden Berathungen waren Schinkel's Plane bald so weit gediehen, daß sie dem Könige im Frühjahr 1818 vorgelegt wurden und daß Anfangs Juli der Grundstein zu dem Neubau gelegt werden konnte. In Bezug auf die Größenverhältnisse war es der besondere Wunsch des Königs gewesen, daß der Raum des Theaters selbst weniger groß werden folle, als in dem abgebrannten Saufe, eine Bestimmung, welche für die Bufunft dem Schauspiel entschieden zum Vortheil gereichte. Daß die Grundmauern für den Neubau mitbenutt werden fonnten, mar wohl in Bezug auf die Zeitdauer des neuen Baues ein großer Gewinn, aber es ist begreiflich, daß damit auch dem Baumeister mancherlei große Schwierigkeiten erwuchsen.

Bährend der Bau des neuen Schauspielhauses in den nächsten Jahren eifrig betrieben murde und mancherlei Borbereitungen für den fünstlerischen Schmuck deiselben viele Kräfte in Anspruch nahmen, murde dennoch das im Opernhause fortgesetzte Schauspiel deshalb feineswegs vernachläffigt. mehreren neuen größeren Schauspielen von Kotsebue und der Beikenthurn famen im folgenden Binter die beiden ersten dramatischen Dichtungen von Grillparger zur Aufführung: Die Ahnfrau und Sappho; und in demjelben Jahre Calderon's tiefsinnigstes und zugleich theatralisch wirksamstes Drama "Das Leben ein Traum", welches denn doch einen viel ftärkeren und nachhaltigeren Eindruck machte, als "Der standhafte Bring", der sich wenigstens in seinem Bühnendasein keineswegs standhaft ermiesen hatte. Dem spanischen Drama überhaupt murde jett eine erhöhte Aufmerksamkeit und Bflege zu Theil, denn in den nächsten drei Jahren folgten noch Moreto's "Donna Diana", Calderon's "Arzt seiner Ehre" und "Das öffentliche Geheimniß." Das lettere entzückendste Luftspiel des großen Spaniers wurde aber nicht nach Calderon's Dichtung, sondern nach der die Grazie des spanischen Originals schon beträchtlich schädigenben Umdichtung Gozzi's gegeben. Im Arzt seiner Ehre, einem ohnedies graufamen Stud, hatte auch Ludwig Devrient einen entschiedenen Miferfolg. Sein Don Gutierre, der gang und gar nicht für ihn pafte, zeigte die Grenze seiner fünstlerischen Befähigung, und es murde öffentlich ausgesprochen, daß diese Rolle von Lemm oder von Wolff hatte gespielt werden muffen. "Donna Diana" hingegen erfuhr durch Mad. Stich als Diana, Wolff als Caefar und Beschort als Perin eine so vorzügliche Darftellung, daß dieselbe noch für längere Zeit als die mufter= hafteste auf dem Königlichen Hoftheater gelten konnte.

In demselben Jahre — 1819 — hatte Brühl mit Zu=, stimmung des Königs eine Vorstellung als Todtenfeier für den ermordeten Kotzebue veranstaltet. Für den so hoch begabten

und zugleich fruchtbarften Theaterdichter, welchen Deutschland gehabt, war eine solche Feier gewiß vollkommen gerechtscrtigt, und in erster Reihe waren ihm die Theater den größten Dank schuldig. Für die Trauerfeier mußte man natürlich eines seiner Stücke ernfter Gattung mahlen, obwohl gerade in diefen nicht fein aröfferes Verdienst lag. Es murde das zuletzt erschienene Drama Kopebue's "Hermann und Thusnelda" für die Feier bestimmt, und Brühl hatte sich an Fouque gewendet, dieser möchte dazu einen Prolog verfassen. Brühl wollte, daß darin der Abscheu gegen die unselige That aufs bestimmteste zum Ausdruck fäme, und daß neben der Anerkennung des Dichters auch fein festes Auftreten gegen "ben Göten Bonaparte" gebührend hervorgehoben würde. Fougue war dieser Aufforderung nachgekommen und hatte in geschickter Weise und mit dichterischem Gefühl die Tendenz dadurch zu einem poetischen Ausdruck zu erheben gewußt, daß er den Prolog, in Uebereinstimmung mit dem nachfolgenden Schauspiel, der befümmerten Mutter aller deutschen Söhne, der Germania zuertheilte.

In dies Jahr fällt nicht nur das erfte Erscheinen eines Bühnenwerkes von Meherbeer, feiner erften Oper "Emma von Roxburg", sondern auch die erste Aufführung eines Dramas seines dichterisch hochbegabten Bruders Michael Beer: "Rlytemnestra." Müllner hatte nach seiner "Schuld" einen wirklichen Erfolg nicht mehr erreichen können, am wenigsten mit seiner "Albaneserin" und mit seinem einaktigen Schickfalsunfug "Der 29. Februar", einer geradezu läppischen Absurdität, die mit Werner's graufiger aber wenigstens von schauerlicher Phantafie erfüllter Dichtung nicht zu rivalifiren vermochte. Zwischen diesen Stücken aber trat in Ernft v. Houwald ein neuer Dichter auf, welcher zwar auch der Schickfalsidee nachwandelte, aber doch im Allgemeinen reinere poetische Eindrücke hervorzubringen wußte, erst mit seinem "Leuchtthurm" und dann in noch stärkerem Make in seinem erfolgreichsten Drama "Das Bild." auch Rotebue hatte bereits einen Nachfolger gefunden, welcher nicht viel weniger fruchtbar und bei der Mehrzahl feiner Stücke ebenfo glücklich mar, wie Jener: Es mar Ernft Raupach, bessen erstes Schauspiel "Die Fürsten Chawansty" gerade ein Jahr nach dem Tode Kotzebue's erschien, und welchem er sogleich im nächsten Jahre ein zweites "Die Erdennacht" folgen ließ. Beide Stücke waren jedoch erst schwäche Versuche, mit denen er seine später so sehr gesteigerte Schaffenskraft erprobte. Noch im März 1821 kam im Opernhause "Preciosa" zur Aufführung, welche P. Al. Wolff schon früher an Issland gesendet, der aber mit verschiedenen Bedenken das Stück zurückgewiesen hatte. Mit Mad. Stich als Preciosa und vor Allem mit der Nussik Carl Maria v. Weber's hatte das Stück, obwohl von der Kritik ziemlich absällig beurtheilt, doch einen großen Kassenersolg.

Das neue von Schinkel erbaute Schauspielhaus war so weit vollendet, daß der herrliche Konzertsaal bereits seit Anfang des Jahres 1821 für das allgemeine Publikum benutzt wurde, sowohl für zahlreiche Konzerte, wie auch für mehrere Bälle. Endlich — am 26. Mai — konnte auch das Theater des neuen Hauses eröffnet werden. Ueber Nacht war das Gebäude von allen noch stehenden Gerüsten und Bretterverschlägen befreit worden, so daß am Morgen die Berliner sich an den herrlichen Formen dieses schönsten Theaterbaues seiner Zeit staunend erfreuen konnten.

Bur würdigen Einweihung des klasssischen Gebäudes hatte Brühl Goethe's Jphigenia bestimmt. Indem er dies dem Meister nach Weimar mittheilte, hatte er ihm zugleich den Wunsch ausgesprochen, von ihm auch einen Prolog zur Eröffnung der Vorstellung zu erhalten. Brühl war mit Goethe — trot der anfänglichen Differenzen wegen Wolff's — stets in freunde lichstem Verkehr geblieben. Er hatte auch bereits 1818 Goethe's "Lila" aufgeführt, wenn auch begreislicherweise mit nur schwachem Erfolg, und er war sehr eifrig an den Privataufführungen einzelner Scenen des "Faust", mit der Musit vom Fürsten Radziwill, betheiligt, hatte auch über einzelne Punkte deshalb Ausstunft vom Dichter erbeten und seine Vorschläge mit freudigem Dank entgegen genommen. Brühl's Wunsch, jetzt für die Erzöffnung des neuen Hauses einen Prolog von Goethe zu erzhalten, wurde von diesem freundlichst aufgenommen. Aus seinen

Briefen an den Grafen Brühl ersehen wir, daß er den Prolog ftiickweise an ihn absandte, und zwar gesondert für jeden der drei Abschnitte, die derselbe durch den zweimaligen Wechsel der Dekoration erhalten sollte. Der rhetorischsdramatische Theil war wieder der Mad. Stich als "Schauspielkunst" zuertheilt.

Der Prolog wurde durch die Ouvertüre von Gluck's "Iphigenia" eingeleitet, und an die Aufführung von Goethe's "Iphigenia" schloß sich noch ein prächtig ausgestattetes Ballet "Die Rosensee." Es war wieder einer jener Festabende, welche das Berliner Publikum zum Siedepunkt des Enthusiasmus zu bringen pslegen. Dem am Schlusse der Borstellung — nach allen sonstigen Ovationen — laut werdenden stürmischen Berslangen nach dem Baumeister konnte nicht entsprochen werden, da Schinkel im Hause nicht aufzusinden war. Aber nach der Borstellung wurde dem großen Künstler von den Schülern der Kunstakademie ein Ständehen mit Fackelzug gebracht, welchem auch die Prosessoren und zahlreiche Künstler sich anschlossen.

Mit dem neuen Hause sollte eine neue Epoche der Schauspielkunst beginnen; aber der erste groke, ja über alle Maken stürmische Erfolg in diesen Räumen fiel dem musikalischen Drama zu. Es war Beber's "Freischütz", welchem noch in demfelben Sommer — am 18. Juni 1821 — die Pforten des neuen Hauses sich geöffnet hatten, mahrend im Opernhause noch Spontini's "Olympia" alle Pracht der Oper entfaltete. Raum zwei Jahre vorher mar der gefeierte Komponist der "Beftalin" und des "Cortez" in Berlin als Generalmufikdirektor engagirt worden, und Spontini hatte als solcher eine Selbstständigkeit und Machtvollkommenheit in Anspruch genommen und auch erlangt, wie sie bis dahin noch keinem Musikdirigenten zugestanden war. Bernhard Anfelm Weber, der feit beinahe dreißig Jahren Kavellmeifter war und auch neben Spontini noch in dieser Stellung thätig blieb, ftarb gerade in diesem Jahre. Es war der lebhafte Bunich der Freunde C. M. v. Beber's gewesen, seine Unftellung in Berlin durchzuseten und er felbst theilte diesen Bunsch. Neben Spontini mare die Stellung allerbings eine schwierige gewesen, aber bennoch hatte Beber Chancen

gehabt. Schon durch feine früher aufgeführten, freilich unbedeutenderen Opernwerke, durch die Preciosa-Musik und einzelne Cantaten, wie auch besonders durch die ins Gemüth des Bolfes gedrungenen Gefänge zur Berherrlichung der Freiheitsfriege war der urdeutsche Musiker mahrhaft populär geworden. Weber war seit 1817 Rapellmeister in Dresden, aber der "Freischüte" follte zuerft in Berlin zur Aufführung fommen, und Weber's Freunde erwarteten, es werde vom Erfolge diejer Oper abhängen, ob er hier am Theater eine feste Stellung erlangen könne. Der Erfolg, nicht wenig gefördert durch das Süjet und den in jeder Hinficht trefflichen Text von Friedrich Kind, war ein ungeheuerer, thatsächlich noch nicht dagewesener, denn obwohl die erste Preischütz-Cpoche in die Sommerszeit fiel, so war doch das Haus vor jedesmaliger Aufführung ausverkauft und immer und wieder mußten Bestellungen auf Billets für die nächsten Vorstellungen voraus notirt werden. Leider hatte fich in diesen beispiellosen Erfolg schon am ersten Abend ein sehr unangenehmer Mißklang gemischt und zwar durch den Uebereifer eines recht ungeschickten Freundes. Es hatte nämlich Remand im Theater von den Gallerien herab ein gedrucktes Gedicht herabflattern laffen, in welchem Weber's Genius verherrlicht, zugleich aber Spontini's mit gehäffiger Berkleinerung gedacht wurde. Niemand war empfindlicher dadurch betroffen worden, als Weber selbst. Denn abgesehen von dem damit gegen Spontini verübten Unrecht mar dadurch für Weber felbst zunächst jede Hoffnung auf Erfüllung seiner nach Berlin gerichteten Wünsche zerstört. Bei einem festlichen Zusammensein, welches Freunde Weber's und der Kunft am Abend nach der Borftellung dem Gefeierten veranftaltet hatten, mar Weber, wie Augenzeugen berichten, aus der tiefen Berstimmung, trot des noch faum verklungenen Jubels, nicht mehr aufzurütteln gewesen. Weber empfand die Nothwendigkeit, öffentlich gegen die Berkleinerung Spontini's zu protestiren, und er that dies mit Beist und feinem Taktgefühl in der Form einer in die Zeitungen gerückten Danksagung für die "mit mahrhaft überschwenglicher Güte und Nachsicht" gespendete Theilnahme, für die vollkommene Darstellung durch die Sänger und die Kapelle, die geschmackvolle Ausstattung von Seiten des Grafen Brühl u. s. w. und fügte hinzu: "Je mehr ich mir aber der Reinheit meines Strebens bewußt bin, je schmerzlicher muß mir der einzige bittere Tropfen sein, der in den Freudenbecher siel. Ich würde den Beisall eines solchen Publikums nicht verdienen, wenn ich nicht hoch zu ehren wüßte, was hoch zu ehren ist."

In dem ersten halben Jahre hatte der Freischütz in achtzehn Borstellungen, die bei den damaligen niedrigen Preisen unerhörte Einnahme von 13,556 Thalern gebracht. Im folgenden Jahre erschien er 33 mal, und dis zum Jahre 1840 hatte die Oper es bereits dis zur zweihundertsten, dis 1858 dis zur dreishundertsten Vorstellung gebracht.

Während im ersten Nahre der Freischütz-Aufführungen diese echtefte deutsche Bolksoper die Räume des neuen Schauspiel= hauses stets bis zum äußersten Winkel füllte, war man doch auch für das Schauspiel selbst keineswegs unthätig gewesen. Während Clauren, Julius v. Bog, die Weißenthurn und Houwald noch einige Zeit fortfuhren, dem Theater Stücke zu liefern, erschienen auch jetzt die ersten Lustspiele von Karl Töpfer und von Karl v. Holtei, deffen erfte Frau, geborene Roge, bier in jugendlichen und poetisch-naiven Rollen das Bublikum entzückte, leider aber schon frühzeitig starb. Karl Blum, der Bruder des Sängers Heinrich Blume, begann um diese Zeit seine fruchtbare Thätigkeit, sowohl in musikalischen Produktionen wie in Bearbeitungen fremder Luftspiele. Als Uebersetzer und Bearbeiter aus dem Französischen brachten auch Caftelli von Wien, Th. Hell (Winkler) von Oresden, und Lebrun von Hamburg aus viele Stücke auf die Bühne. S. v. Rleift's "Zerbrochener Krug" fam erft jett zu glücklicher Aufführung, und zwar in der (sehr berechtigten) Theaterbearbeitung von Schmidt in Hamburg, der auch als Schauspieler das Borbild für die späteren Darfteller der Rolle des famosen Dorfrichters wurde. folgte von den Kleift'schen Stücken auch "Das Räthchen von Heilbronn", ja fogar die "Familie Schroffenftein", beide Schaufpiele in den Bearbeitungen von Solbein. Raupach, von deffen

ersten schwachen Stücken schon berichtet wurde, hatte erst 1825 mit "Ifidor und Olga" den ersten großen Erfolg, wobei auch die glänzende Leistung Devrient's als Diffip dem Schauspiel Auch Calderon's wunderbares Doppel=Drama zu Gute fam. "Die Tochter der Luft" hatte Raupach bühnenmäßig gemacht, und Fr. v. Maltiz brachte seinen theatralisch wirksamen "Hans Rohlhas" auf die Berliner Bühne. — Die Oper brachte außer einigen neuen Werken von Auber und Boieldieu noch Weber's "Eurnanthe" (mit Mad. Seidler, Olle. Schulz und Bader), und — nach dem so früh erfolgten Tode des großen Tondichters — Oberon; ferner: Spohr's Jeffonda. Bon Spontini kamen noch Alcidor und Agnes von Hohenstaufen (nach dem Text von Raupach) zur Aufführung, und der erft achtzehnjährige Felix Mendelssohn debütirte 1827 mit einer zweiaftigen Oper "Die Hochzeit des Gamacho."

An neuen Schauspielen war das Jahr 1828 — das letzte der Brühl'schen Intendanz — besonders reich. Bon dem dichterisch begabten Ed. v. Schenk erschienen seine beiden bedeutendsten Dramen "Belisar" und "Albrecht Dürer in Benedig"; von Oelenschläger "Correggiv", Kleist's "Prinz von Homburg" und Deinhardstein's "Hans Sachs." Raupach brachte in diesem einen Jahre vier große Schauspiele und drei große Lustspiele, darunter die von Gern's wachsender Popularität getragenen und für lange Zeit beliebt gebliebenen "Schleichhändler." Auch Shakespeare's "Richard III." wurde jetzt, nach Schlegel's Ueberssetzung bearbeitet von Fr. Förster, aufgesührt. "Macbeth" (jetzt mit Rebenstein in der Hauptrolle) war schon 1825 nochmals in einer neuen Uebersetzung (von Spieker, mit Mussik von Spohr) neu einstudirt worden.

Bezüglich einer der hier zuletzt erwähnten Schauspiels Novitäten haben wir noch einmal auf Brühl's Beziehungen zu Goethe zurück zu kommen. Bei Gelegenheit des "Hans Sachs" von Deinhardstein, eines übrigens ziemlich trockenen Schauspiels, hatte sich Brühl des schönen Goethe'schen Gedichtes "Hans Sachsens poetische Sendung" erinnert und bei Goethe brieflich angefragt, ob dieser ihm nicht gestatten wolle, dies Gedicht vor

bem Schauspiele sprechen zu lassen. Der greise Dichter mar hiermit allerdings wieder auf die Jugendperiode seines poetischen Schaffens zurückgeleitet worden, aber gern erklärte er fich mit dem Borichlag einverstanden; nur meinte er gang richtig, daß bies Gedicht, welches zur Erklärung eines alten Holzschnittes diente, doch nicht so ohne Weiteres gesprochen werden könne, fondern daß er noch einige einleitende Berse dazu schreiben müsse. Das geschah denn auch, wobei noch ein paar kleine Aenderungen in dem alten Gedicht nothwendig wurden; und selbst nach er= folgter Aufführung des Stückes mit diesem kombinirten Brolog, der von dem neu engagirten Eduard Devrient im Charafter eines Meisterfängers gesprochen wurde, hatte Goethe noch einige Beränderungen vorgeschlagen, da Brühl dem Dichter das Geftandniß hatte machen muffen, daß er felbst einige Berfe hineingefügt, für welche Eigenmächtigkeit er nachträglich um Ent= schuldigung bat.

Der hier zum ersten Male erwähnte Eduard Devrient, der zweite von den drei Reffen Ludwigs, mar sowohl als Sanger (Bariton), wie als Schauspieler engagirt worden, und für das Schauspiel mar fein Eintritt um so wichtiger, als Wolff icon seit einiger Zeit an einem Lungenleiden erkrankt mar und schon mehrmals Reisen in Bäder und in milberes Klima batte machen müffen. Auf feiner letzten Reise — 1828 — hatte er den Rückweg über Weimar genommen, und eine feltsame Fügung wollte es, daß er gerade hier, auf dem Boden feiner früheren Thätigfeit, welchem er untreu geworden mar, den Tod und fein Grab finden follte. Wolff blieb auch den Berlinern nicht nur als tüchtiger Schauspieler in guter Erinnerung, sondern er hatte auch einige Stücke auf die Buhne gebracht, bon benen außer "Breciosa" besonders auch die Lustspiele "Cesario" und "Der Rammerdiener" noch längere Zeit beliebt waren.\*) Als Regisseur mußte Beschort für ihn eintreten, der bis dahin schon die Regie der Oper geführt hatte. Der alte Unzelmann mar

<sup>\*)</sup> Auch ein Lustspiel von ihm "Der Mann von fünfzig Jahren" (nach Goethe's Novelle) wurde 1828 in Berlin aufgeführt.

nicht nur als Regisseur, sondern auch als Schauspieler in Rubestand getreten, nachdem er bereits 1821 sein fünfzigiähriges Schauspieler-Rubilaum gefeiert hatte. Ludwig Devrient hatte für ihn schon 1819 die Regie des Lustspiels übernehmen müssen. Aber wenn bei der moralischen Schwäche, in welcher dieser sich allzu leicht den Eindrücken und Bersuchungen des Augenblickes überließ, er ichon als Schaufpieler unzuverläffig geworden war, da man niemals mit Sicherheit auf ihn rechnen fonnte, fo mußte dies in noch höherem Grade seine Thätigkeit als Reaisseur beeinträchtigen. Debrient wurde wegen seiner immer mehr darunter leidenden Gesundheit so viel als möglich geschont, und er blieb überwiegend in dem fleineren Genre, in welchem er allerdings groß mar, beschäftigt. Sein Richard der Dritte war nach langer Zeit wieder eine große tragische und flassische Rolle. Obwohl aber sein ganzes Naturell für die furchtbar scharfen Rüge dieser Gestalt und für ihren dämonischen Humor wie geschaffen mar, so reichten doch jetzt schon seine physischen Rrafte dafür nicht mehr aus.

Von dem neuen Zuwachs im Personal ist nachträglich 28. Rrüger zu nennen, welcher an Stelle des abgegangenen Maurer für das Liebhaberfach im ernsten Drama eintrat; ferner Crufemann, welcher 1821 engagirt murde. Letterer murde allmählig befonders für das Luftspiel ein großer Gewinn, und er war von jenem Zeitpunkt ab 35 Jahre lang der "Bonvivant" des Luftsviels geblieben. Seit 1825 waren dem Schauiviel noch mehrere achtbare Mitalieder zugefügt worden: Karoline Bauer, welche zuerft an dem ein Jahr vorher eröffneten Königsstädtischen Theater erschienen mar, ging von hier zum Hoftheater über, an welchem sie jedoch auch nur zwei Jahre verblieb. hingegen war in dem Schauspieler 3. Christian Beig, der von Hamburg kam, eine neue Kraft gewonnen, welche dem Berliner Softheater für lange Zeit zu großem Nuten gereichen Auch Louis Schneider's Engagement fällt in diefe follte. Beit. Schneider, ein Sohn des damals am Hoftheater engagirten Ravellmeifters 3. A. Schneider, war ein echtes Berliner Nachdem er sich zuerst an anderen Bühnen versucht, Rind.

kam er 1827 nach Berlin an das Hoftheater. In Wilhelmine Franz (späterer Frau Werner) erhielt das weibliche Personal ein nützliches Mitglied. Sie und der Schauspieler Franz waren Kinder des früher erwähnten sehr geschätzten Bassisten Franz, waren also gleichfalls auf dem Berliner Boden erwachsen. Eine gute Erwerbung wurde ferner in Stawinskty gemacht; besonders schätzenswerth wurde er durch die Uebersnahme der Regie, die er jetzt mit Beschort und Weiß zu theilen hatte.

Die Intendang hatte, wie man sieht, auch in den letzten Jahren große Regjamkeit gezeigt, sowohl in der Aufführung von Stücken, wie in der Erwerbung jüngerer Talente. Aber auch für Brühl war nach dreizehnjähriger Thätigkeit die Zeit der Klagen und der häufigen Unzufriedenheit des Bublikums gekommen. Wenn man den großen Berwaltungs-Apparat bedachte, mit welchem Brühl die Büreaus des Theaters überfüllte, und wenn man dies Beamtenwesen mit den bescheidenen Mitteln vergleicht, welche Affland für das Bürcau ausreichend hielt, indem er fast Alles selbst that, so konnte man jett wohl den verschwenderischen Aufwand in dem Bersonal der höfischen Büreaufratie zugestehen. Ein paar Jahre vor dem Antritt feines Bostens hatte Brühl einmal (in einem Briefe an Goethe) über Iffland's Theaterleitung, die er als eine "prosaische" bezeichnete, schr scharf und ungerecht geurtheilt. Jett aber hatte er wohl erfannt, daß auch bei der Wirthschaft aus vollem Seckel alle verschwenderische Bracht und alles Beamtenwesen nicht ganz ausreichend seien, für eine "poetische" Leitung Zeugniß zu geben. Er hatte wohl auch empfunden, daß gerade ein gewiffenhafter und feinfinniger Leiter — und das war Brühl beides — in diesem Beruf zu Grunde gehen könne, wie es bei Affland thatfächlich der Fall gewesen. Gin schmerzlicher Berluft in seiner Familie hatte zur Verstimmung seines Gemüthes beigetragen. Er fühlte fich körperlich nicht mehr fest genug, ohne ernste Gefahren das Amt fortsetzen zu können, und so zog er es bor, im Jahre 1828 seine Entlassung zu erbitten, die ihm auch mit voller Anerkennung seiner Berdienste gewährt wurde.

Unter der Brühl'schen Intendanz waren die Gaftspiele auswärtiger bedeutender Klinftler viel häufiger geworden, als fie es unter Iffland waren, welchem viel zu viel an der soliden Ausbildung seines festen Bersonals gelegen mar. Brühl hatte icon 1816 den berühmten Beldenspieler Eglair zu einem längeren Gastspiel nach Berlin gerufen; später folgten Ludwig Löwe, Mad. Neumann (Haitinger) und die große Sophie Schröder. In der Oper war zuerst der Tenorist Wild erschienen und in den letzten Jahren gaftirten die Schechner, die Sontag und die Beinefetter. Wenn es auch für das Berliner Bublifum gewiß fehr erfreulich mar, Sterne erften Ranges wie die Genannten kennen zu lernen, so ist doch die große Menge von gastirenden Celebritäten auch bezeichnend für die ganze Richtung der Brühl= Wie bei feiner großen Borliebe für den Lurus schen Leitung. in Rostumen und Dekorationen, so war es auch bei den berühmten Gäften auf den blendenden Glanz, auf den fensationellen Eindruck des Ungewöhnlichen abgesehen, und das Hauptresultat der Brühl'schen Leitung muß deshalb auch darin erfannt werden, daß Er vor Allem, mehr als seine Vorganger und seine Nachfolger, den äußerlichen Glang des Berliner Hoftheaters mic auch seinen Ruhm nach außen erhöht hatte.

Mit der Einsetzung der Intendanz Brühl war erst das eigentliche "Hoftheater" geschaffen worden. Ein Rückgang in die frühere Art der Leitung war hiernach nicht mehr zu erswarten. Ebenso fern aber lag die Möglichkeit oder Wahrscheinslichkeit einer weiteren Fortbildung der Organisation, in dem Aufgeben des vom Hofe direkt abhängigen Königlichen Theaters zu Gunften eines vom Staate zu erhaltenden wirklichen Nationalscheaters. Aristokratische Herren, denen das Theater spezielle Liebhaberei war, und die man deshalb wohl auch für befähigt hielt zur Leitung eines solchen Institutes, gab es noch genug, und Viele mochten auf die Berufung gewartet haben. Der Eine aber, welchem die Intendanz des Hostheaters übertragen

wurde, war der noch jugendliche Graf von Redern, und gerade Er hatte durchaus keine Sehnsucht nach einem solchen Posten gehabt, obwohl auch Er in künstlerischer Atmosphäre lebte. Seine eigentliche Neigung und die Spezialität seines Lunst-Dilettantismus war nicht, wie bei Brühl, die Poesie, sondern die Musik. Bei seinem Stande konnte — oder richtiger gesagt durste er in der Kunst nur Dilettant sein, aber er war als solcher sehr hoch geschätzt. Graf Wilhelm von Redern war beim Antritt seines Postens — im Jahre 1828 — erst 26 Jahre alt; man konnte ihn sonach freisich für "zu jung" dasür halten; aber dies hatte den Bortheil, daß er noch eine lange Zeit vor sich hatte, ehe man ihn für "zu alt" dasür hätte halten müssen, und als Intendant hatte Redern es nicht dazu kommen lassen.

Wie man aus dem Schlusse des vorigen Abschnittes ersehen fann, hatte Redern eine Bereinigung von gang schätbaren, gum Theil auch hervorragenden fünftlerischen Kräften überliefert erhalten. Obgleich Wolff nicht mehr lebte und Ludwig Devrient's Gesundheitszustand schon Besorgnisse erregen konnte, so war doch zunächst noch keine Nothwendigkeit vorhanden, auf neuen Erwerb hervorragender Talente auszugehen, sondern es kam für jetzt nur darauf an, das Theater auf jener Sohe zu erhalten, die es unter seinem Vorgänger erreicht hatte. schätzt gewöhnlich den fünstlerischen Werth eines Theaters nach der Anzahl hervorragender Größen oder berühmt gewordener Namen. Es ist dies zwar eine etwas oberflächliche, mindestens einseitige Art von Schätzung, aber fie ift für das Publikum die einfachste. Dem Arcise der hervorragendsten Künftler war Wolff - gleichzeitig mit dem Abgange Brühl's - entriffen worden. Eduard Devrient, der überdies noch vorwiegend als Sanger beschäftigt mar, fonnte Wolff als Schauspieler nicht ersetzen. Da aber Wolff kein scharf begrenztes Nach bekleidete, und weil Eduard Devrient wie Wolff vorzugsweise Rhetoriker war, so fonnte er immerhin mit seinem fühl erwägenden Ber= stande in einem Theil der Wolffichen Rollen genügen. Für jene jugendlichen Heldenrollen, welche vor Allem Leidenschaft und glückliche Naturgaben erforderten, war für jest noch Rebensftein der berufene Bertreter. Mattausch, der bereits seit 1789 der Berliner Bühne angehört hatte, war schon kurz vor dem Ende der Brühl'schen Intendanz pensionirt worden.

Für Ludwig Devrient mar die Zeit seiner Große jest schon vorüber. Wenn er auch zuweilen noch durch die Blitze seines Genies fesseln konnte, so waren doch seine physischen und geistigen Kräfte allzu merklich geschwunden. Noch im Jahre 1830 war er der Einladung zu einem Gastspiele nach Wien gefolgt, für welches er noch seine ganze Kraft eingesetzt haben muß, da er überaus glänzenden Erfolg damit hatte. Berlin aber war er danach ichon beinahe verloren. alten Rollen fannte man durch die häufigen Wiederholungen hinlänglich, und von neueren Rollen, die er zu besonderer Bebeutung hätte erheben können, ift aus den letten Jahren nichts mehr zu vernehmen. Das Studium neuer Rollen war für ihn auch dadurch besonders schwierig geworden, daß bei seiner zunehmenden förperlichen Zerrüttung besonders auch das Gedächt= niß sehr schwach geworden war, so daß hierdurch selbst in seinen älteren Rollen oft große Berlegenheiten und Störungen entftanden, wobei das Bublikum gegen den furz zuvor fo fehr gefeierten Rünftler fich oft fehr rücksichtslos benahm. Sonft hatte man felbst seine Schwächen, vor Allem sein stadtfundiges Beinhausleben, als eine von feinem Genie untrennbare Eigenheit bewundert, und noch lange nach seinem Tode wußte man allerlei Anekdoten darüber zu berichten. Thatsache aber ist es, daß Devrient schon in der erften Zeit seines Berliner Engagements die üble Gewohnheit hatte, vor einer großen Rolle viel Wein, besonders aber Champagner, zu trinken, mas er selbst in der Garderobe fortsette. Wie jo viele Charaftere, welche derartigen Schwächen unterliegen, war Devrient dabei gutmüthig, und deshalb bei Allen, die mit ihm in nähere Berührung gefommen waren, beliebt. In dem Kreise bei Lutter und Wegener, deffen anregenden Mittelpunkt Callot-Hoffmann bildete, faß Devrient, der von Natur etwas menschenschen war, gewöhnlich sehr wort-

karg dabei, und blickte wie tieffinnig vor sich hin.\*) Wenn er dann aber aus seinen Träumereien aufgerüttelt war, konnte er allerlei launige Geschichten erzählen, die besonders durch sein lebhaftes Mienenspiel ergößend und fesselnd wurden. Als Hoffmann 1822 starb, war Devrient schon so im Vorschreiten seiner Sinfälligkeit, daß ihm ein Uebermaß ftarker Getränke unentbehr= lich war, um sich für einige Zeit aufrecht zu erhalten. In der letten Zeit hatte ber ausgezeichnete Schauspieler und Regisseur Beiß eine Art von vormundschaftlicher Macht über Devrient gewonnen. Beiß hatte es dahin gebracht, daß der zu leicht Berführbare vor einem Tage, an welchem er aufzutreten hatte, sich in sein Zimmer einschließen ließ, aus welchem er dann erft herausgelassen wurde, sobald es Zeit war, ins Theater zu gehen, wohin ihn Beiß selbst abholte. Bei alledem nahm es Devrient sehr gewissenhaft mit seiner Runft, und es war durchaus unzutreffend, wenn die Meinung verbreitet war, Devrient studire seine Rollen nicht, sondern überließe sich der augenblicklichen Eingebung auf der Bühne. Wenn er eine neue Rolle lernte, trug er sie stets bei sich in der Tasche und war mit seinen Bedanken immer bei der Aufgabe. Er gehörte dabei keines= wegs zu den eiteln und selbstbewuften Rünftlern, die mit sich selbst stets zufrieden sind. Im Gegentheil mar er stets mißtrauisch gegen sein eigenes Können, wie auch gegen das beifällige Urtheil des Publikums. Nicht felten, so erzählt von ihm sein Neffe Eduard D., weigerte er sich nach der Vorstellung dem Hervorrufe Folge zu leiften, fuhr den Inspicienten zornig an und ließ dem Publikum den unhöflichen Gruß des Göt von Berlichingen entbieten.

Schon im Oftober 1832 war Devrient für länger als einen Monat der Bühne durch Krankheit entzogen. Noch einmal

<sup>\*)</sup> Ich folge in dieser Charakteristik Devrient's hauptsächlich ben Mittheilungen, welche F. W. Gubit in seinen "Erlebnissen" macht, da diese selbst nach Eduard Devrient's Zeugnif der Wahrsheit am getreuesten sind, während vor den Schwätzereien von Heinrich Smith ausdrücklich gewarnt wird.

raffte er sich auf und spielte eine seiner vollendetsten Rollen, den Schewa in Eumberland's "Juden", wonach er aber sogleich wieder aufs Krankenlager genöthigt wurde, bis er am 30. Deszember, gerade am Abschluß seines fünfzigsten Lebensjahres, starb, nachdem er beinahe 18 Jahre der Berliner Bühne angehört und besonders unter Brühl's Leitung mit zu dem großen Ruse derselben beigetragen hatte.

Noch bei seinen Lebzeiten, als man den bald bevorstehenden Berluft schon voraussehen konnte, hatte Graf Redern an einen Erfat für ihn gedacht, und schon damals sich an Sendelmann nach Stuttgart gewandt, der aber dort noch gebinden mar. Morits Rott, welcher bereits im Sommer deffelben Jahres sein Berliner Engagement antrat, konnte nur einen Theil der Devrient'schen Rollen übernehmen. Auch für das eigentliche Heldenfach, das er später hauptsächlich bekleidete, konnte er nicht sogleich eintreten, da noch Lemm und für kurze Zeit auch noch Rebenstein diese Rollen inne hatten. Letterer starb schon zwei Jahre später, noch im blühenden Mannesalter. zuvor war Grua, zulett in Darmstadt, nach Berlin engagirt worden und spielte zunächst die jugendlicheren Seldenrollen, wie Carlos, Ferdinand, Melchthal u. f. w. Grua konnte niemals zu den bedeutenden Künftlern zählen. Er war eine angenehme und männliche Perfönlichkeit, aber seine Redeweise und sein Spiel kam über die gewöhnliche Schablone nicht hinaus. Anders war es mit Rott, welcher anfangs in dem Ensemble des Berliner Schauspiels eine etwas fremdartige Erscheinung war, indem er meist durch llebertreibungen und durch Absonderlichkeiten zu wirken suchte. Da ihn aber die Natur mit reichen physischen Mitteln ausgestattet hatte, so wußte er dem größeren Bublikum zu imponiren, so lange wenigstens, bis an die Stelle seines Naturalismus eine störende Manierirtheit gekommen war.

In dem weiblichen Personal des Schauspiels stand jett Frau Amalie Wolff, die nach dem Tode ihres Gatten der Berliner Bühne noch erhalten blieb, auf der höchsten Stuse ihrer Künstlerschaft, wie auch in der Gunst des Publikums. Auch Mad. Auguste Stich, jett Frau Crelinger, hatte —

bereits ein paar Jahre früher — ihren ersten Mann, den Schauspieler Stich, durch den Tod verloren, und das Ereigniß, welches demselben vorausging, hatte damals die Berliner Ge-



Auguste Crelinger.

sellschaft in große Aufregung versetzt. Ein junger Graf B. hatte ber schönen Frau mehr gehuldigt, als ck ihrem Gatten lieb sein konnte. Eines Abends, als Stich aus dem Theater nach Baufe fam, traf er an der Thure mit dem Unbeter seiner Frau zusammen, und da er diesen packte, wurde er von ihm durch mehrere Dolchstiche verwundet. Obwohl die Wunden nicht lebensgefährlich waren und Stich völlig hergestellt erschien, starb er doch furze Zeit nach jenem Ereigniß, bei welchem begreiflicher= weise das Bublifum seine volle Sympathie dem Gatten gu= wendete und einige Zeit in demonstrativer Beije gegen die Rünftlerin Bartei nahm. Aber es schien, als ob die Tragodie des Lebens ihr für die tragische Runft ein mächtigerer Stachel geworden fei. Einige Jahre nach dem unglücklichen Ereigniß verheirathete fie fich zum zweitenmale mit einem Sohne bes Banquier Crelinger, und war seitdem, bis furz vor ihrem Ende, in ihrem Jache eine der mit Recht bewundertsten Schauspielerinnen. Besonders war sie in Charafteren von imponirender Größe, wie Iphigenia, Antigone, Jabella, oder von dämonisch leidenschaftlicher Natur, wie Lady Macbeth, Adelheid im Göt u. f. w., sowie als Gräfin Terzen, Königin Elisabeth u. f. w. eine vollendete und unvergleichliche Künftlerin. Als eine folche mar fie "geboren", aber das angeborene Benie und die Gaben der Natur wurden bei ihr durch eine ungewöhnliche Verstands= icharfe zur höchsten Wirtung gesteigert.

Seit 1830 war in Hulda Erck (späterer Frau v. Lavallade) ein sehr frisches Talent gewonnen, welches freilich weniger dem höheren Drama zu Gute kam, als dem Lustspiel. Eine hervorsragende jugendliche Darstellerin für das Drama war noch nicht gefunden, bis ein solches Talent von München herberusen wurde. Es war Charlotte v. Hagu, welche zuerst in verschiedenen Rollen der Tragödie wie des Lustspiels gastirte, und sowohl durch ihre ungewöhnlich reizvolle Persönlichseit, wie durch ihr ganz eigenartiges Talent, so glänzenden Ersolg hatte, daß sie 1833 ihr Engagement in Berlin antrat und länger als ein Jahrzehnt — bis zu ihrer Berheirathung — für das Schausspiel, ganz besonders aber für das Lustspiel, ein starker Wagnet wurde.

Im Schauspiel=Repertoir war bis zu diesem Zeitpunkt unter Redern's Direktion das klassische Drama wohl etwas

mehr in den Hintergrund getreten, dagegen wurde es durch eine ganz ungewöhnlich große Anzahl von Novitäten bereichert. Einen fehr wesentlichen Untheil daran hatte Rauvach, welcher jetzt eine wahrhaft erstaunliche Thätigkeit entwickelte, und zwar in erster Reihe für das Berliner Theater, welches in jedem Jahre durchschnittlich ein halbes Dutend neuer Stücke von ihm zur Aufführung brachte. Seit feinem erften durchgreifenden Erfolge mit "Isidor und Olga" (1825) bis zum Jahre 1835 hatte Raupach bereits 53 Stücke auf die Berliner Bühne gebracht, und zwar — bis auf 5 kleinere — fämmtlich große Trauer-, Schau- und Luftspiele. Bon den ernsten Dramen waren davon — nächst Isidor und Olga — die erfolgreichsten: Die Rohaliften, der Müller und fein Rind, König Enzio, Mulier taceat in ecclesia (oder: Die kluge Königin), Corona von Saluzzo und Die Schule des Lebens; von den Luftspielen: Kritif und Antikritik, die Schleichhändler, der Zeitgeift, Sahn und hektor und einige kleinere Possen. Seine Thätigkeit mar aber hiermit noch keineswegs erschöpft, denn sie reichte — wenn auch nicht mehr in folchem Mage ausgiebig - noch bis in die vierziger Jahre. Die ausdauernoste Kraft hatte er an seine Sohenstaufen=Dramen geset, mit denen er 1830 begann und beren lange Reihe von vierzehn Stücken er 1837 beendet hatte. Soviel auch damals über diese Dramatifirung der Beschichte gespöttelt wurde, so zeigt doch gerade dies Unternehmen eine erstaunliche Schaffensfraft, welche Achtung gebietet und es muß dem Grafen Redern als ein besonderes Berdienst angerechnet werden, daß er nicht nur allen diesen Stücken die Bforten des Schauspielhauses öffnete, sondern im Jahre 1837 auch die besten zehn von diesen Dramen in chronologischer Folge hintereinander aufführte, wofür ein besonderes Abonnement, und zwar bei lebhafter Betheiligung des Publikums, eingerichtet wurde. Von allen diesen Historien hatte übrigens nur "König Enzio" fich noch eine Reihe von Jahren in der Theilnahme des Bublifums erhalten fönnen.

Raupach war auch Mitglied des erst vom Grafen Redern eingesetzten Lese-Comite's, welchem die Prüfung der einge-

reichten Stücke oblag. Alls Theaterdichter bezog Raupach ein festes Behalt, doch wurden ihm seine Stücke natürlich außerdem honorirt. Aber seine bedeutenden alljährlichen Dramen=Liefe= rungen hatten anderen Stücken feineswegs den Gingang gum Hoftheater versperrt. In dem hier besprochenen Zeitraum famen Stücke von Grillparzer, Immermann, Zedlig u. A. gur Darftellung, wie auch die beiden Schauspiele von Bahrt: Die Lichtensteiner und die Grabesbraut, und noch viele Schauspiele von Bogel, Töpfer, der Weißenthurn u. A. Die Birchpfeiffer, welche in den dreißiger Jahren begann, auch das Softheater mit Schauspielen zu verforgen, konnte doch hier, in der zweiten Beriode ihrer Bühnenthätigkeit, erft später zu einem durchgreifenden Erfolg kommen. Auf dem Gebiete des Luftiviels hatte neben den schon genannten heiteren und zum Theil possenhaften Raupach'ichen Stücken Bauernfeld in Wien dem eleganten Konversationsluftspiel auch in Berlin volle Geltung verschafft; in die dreißiger Jahre fallen die "Befenntniffe" und "Bürgerlich und romantisch", ferner "Der literarische Salon" und "Das Tagebuch". Im Jahre 1836 hatte die Prinzeffin Amalie von Sachsen ihren ersten Erfolg mit "Lüge und Bahrheit", nach welchem Luftspiel in schneller Aufeinanderfolge bis zum Jahre 1841 noch zwanzig Stücke der Verfasserin erschienen waren, welche fämmtlich vom Berliner Softheater aufgeführt Von Berliner Autoren brachte noch Albini (der italienische Sprachlehrer v. Meddlhammer) ein paar aute Lust= fpiele, mahrend Angeln und besonders Carl Blum fortfuhren, das Theater mit geschickten Bearbeitungen fremder Stoffe zu bereichern.

Für das männliche Schauspielpersonal war num endlich auch in Carl Sehdelmann ein großer Künftler gewonnen worden, dessen Erscheinen für Berlin geradezu epochemachend wurde. Der Genannte konnte auf die wiederholten Engagesments-Anerbietungen des Grasen Redern zunächst nicht eingehen, weil er bereits in Stuttgart ein lebenslängliches Engagement abgeschlossen hatte, und man mußte sich deshalb in Berlin zusnächst damit begnügen, ihn als gastirenden Künstler zu sehen

Sendelmann hatte außerdem eine entschiedene Abneigung gegen Berlin, insbesondere aber hafte er die Berliner Theaterfritif, über die er in seiner sehr draftischen Beise sich brieflich gegen Holtei und Andere aussprach. Hinter dieser Abneigung verbarg er aber hauptfächlich die Beforgniß, den großen Ruf, welchen er in Darmstadt und Stuttgart erworben hatte, hier einzubüßen. Endlich überwand er seinen Widerwillen und erschien erft 1835 zu einem Gaftspiel in Berlin, und der im vollsten Sinne fensationelle Erfolg, den er hier hatte, mußte wohl fein gehegtes Vorurtheil besiegen. Unter den früher von Devrient gespielten Rollen waren bei diesem Gastspiel nur wenige; zu ihnen gehörte der Offiv in Isidor und Olga. Sendelmann's Glanzrollen wurden eben diejenigen, welche der Devrient'ichen Richtung durchaus fern lagen, oder neuere, welche Jener überhaupt noch Bu den erfteren gehörten: Carlos im nicht spielen fonnte. Clavigo und Marinelli, und diese dramatischen Gebilde mußten, bei der charafteristischen Schärfe der Dialektik und bei der geist= reichen Rüancirung der Rede, welche Sendelmann's größte Stärte war, nicht nur völlig neu erscheinen, sondern diese Darstellungen sind auch nach ihm nicht wieder erreicht worden. Außer jenen Rollen spielte er: von Raupach den Cromwell und den Kaiser Friedrich II.; ferner Nathan, Muley Saffan, Shylock, Ludwig XI. in Beronne und einige Rollen fleineren Genre's. Nach einem zweiten Gaftsviel 1837 machte nun Sendelmann selbst die größten Anftrengungen, sein Berhältniß in Stuttgart zu lösen, was ihm denn endlich, bei der Entschiedenheit seines Berlangens, auch gelang. Im April 1838 trat er als engagirtes Mitglied in Berlin auf, und der Enthusiasmus für ihn hatte eine Höhe erreicht, wie es vor ihm kaum dagewesen war. Andrang des Bublitums bei seinen Darstellungen war so enorm, daß mehrmals das größere Opernhaus dafür gewählt werden mußte. Sendelmann mar wohl der erfte Schaufpieler, in welchem fast ausschließlich der scharfe überlegene Verstand, das geiftige Durchdringen seiner Aufgaben, verbunden mit einer aufs genaueste erwogenen und geschulten Ausarbeitung bis in die tleinsten Details, einen vollständigen Sieg errungen hatte.

war deshalb auch eine ganz neue Erscheinung, daß nicht nur die ganze gebildete Gesellschaft sich ins Theater drängte, daß vorzugsweise die Gelehrten und Künftler, selbst die berühntesten Männer der Wissenschaft zu seinen eifrigsten Bewunderern geshörten. Man hat auch ihm mehrsach, und gewiß oft mit Recht,



Sendelmann.

den Vorwurf gemacht, daß er um augenblicklicher theatralischer Effekte willen auf Einzelheiten ein ungehöriges Gewicht legte, daß er Nüancirungen in seine Rollen brachte, welche entschieden außerhalb der Intentionen des Dichters lagen. Was aber Sehdelmann that, das that er mit Geist, und er hatte troß

seiner nicht bedeutenden physischen Mittel durch beharrliches Studium es durchgesetzt, das spröde Material zu besiegen und seine Intentionen mit überzeugender Energie zur Geltung zu bringen. Zu den früher von ihm gespielten Rollen kamen noch viele neue hinzu, welche seinen Ruhm vermehrten: Perin in Donna Diana, Antonio im Tasso, Polonius, Michel Perrin, Karl XII. in dem Töpfer'schen Lustspiel, Alba im Egmont, und vor Allem sein Mephistopheles. Auch in dieser Rolle hatte er mit Kühnheit die mehr abstrakte als wirklich dramatische Figur in den höllischen, flammenden, knurrenden und schweselriechenden Teusel des Bolksglaubens verwandelt. Er konnte dies — trot mancher gegen diese Auffassung sich erhebender Widersprücke — um so eher wagen, als erst mit ihm Goethe's Faust in Berlin (1838) zur ersten öffentlichen Aufführung kam, mit der kombinirten Mussik von Radziwill und von Lindpaintner.

Mit dem glücklichen Ersatze für Ludwig Devrient hatte das Berliner Schauspiel unter Rebern das große Ansehen wieder gewonnen, das es zunächst nach Brühl's Intendanz ein wenig eingebüßt hatte. Für die Regie des höheren Dramas hatte fich Staminsty immer trefflicher bemahrt, und neben ihm wirften noch Weiß, Esperstedt und Carl Blum als Re-Bon den älteren Mitgliedern hatte Beschort 1836 bereits sein fünfzigiähriges Künstlerjubiläum gefeiert und wurde im folgenden Jahre penfionirt. Lemm, der noch zulett in den Hohenstaufen-Dramen mit besonderer Auszeichnung gewirkt hatte, war nervöß geworden und fränklich, und bereits 1837 wurde er der Bühne durch den Tod entrissen. Rott, welcher bestimmt war, jest auch das Erbe Lemm's anzutreten, war zwar eine frische Kraft und eine lebhafte Natur. Aber durch die Sucht. etwas Apartes zu sein, hatte er sich in tragischen Rollen Manieren angeeignet, welche in späteren Jahren immer ftorender hervortraten, und ihn immer mehr auf das bürgerliche Luftspiel binwiesen, in welchem er oft gang ausgezeichnet wirkte. Das Luftspiel hatte noch vorzügliche erfte Kräfte in dem feinen Charatteristifer Beig und in dem bühnengewandten und beliebten Crufemann. Eduard Devrient, Staminsth und Frang maren

zwar keine hervorragenden Künstler, aber sie wirkten im Schauspiel-Ensemble fehr verdienstwoll. Im eigentlichen komischen Fache ftanden Louis Schneider, Gern und Rüthling oft gleichzeitig nebeneinander. Gern bejaß das, was man vis comica nennt, im höchsten Mage. Man fannte den Ton feiner Stimme, seine Mimit und seine Bewegungen genau, denn er konnte sich selber nie verleugnen. Aber sobald er erschien und zu sprechen begann, wirkte er unwiderstehlich, und das Bublikum war von Herzen froh, daß er wieder derfelbe war. Rüthling konnte eigentlich niemals in erfter Reihe stehen, aber neben Gern oder Schneider machte er sich durch feines Charafterisiren und beicheidene Komit um fo vortheilhafter geltend. Louis Schneider, ohne hervorragende fünstlerische Befähigung, war doch durch feine Bielseitigkeit ein Talent eigener Art. Im Luftspiel mar er nur im Kache der Gecken vortrefflich, in der Oper wirkte er als Tenor-Buffo, und wenn es erfordert wurde, stellte er sein komisches Talent und seine große Gewandtheit auch dem Ballet zur Berfügung. Für sich selbst schrieb er die Liederspiele "Fröhlich" und den nach einem älteren Stücke neu aufgeputten "Reisenden Student", und etwas später erfand er die neue Gattung der jogenannten "Genrebilder", von denen eines, "Der Kurmärker und die Bikarde" sich noch bis heute erhalten hat.

Eine besonders lebhafte Bewegung war in das Schauspiel — noch vor Schdelmann's Erscheinen — durch das Engagement der Charlotte von Hagn gefommen, nicht allein durch das Interesse, welches diese durch ihre Leistungen erregte, sondern auch durch Rivalität und Parteikämpse. Die Erelinger war es, welche zwar nicht für sich, sondern für ihre beiden Töchter, Bertha und Clara Stich, eintrat, die sich ebenfalls der Bühne zugewendet hatten, die Erstere für das ernstepoetssche und sentimentale Genre, die Zweite mehr für naive Lustspielendlen. Beide waren sehr anmuthige Talente, aber bei dem blendenden Genie einer Hagn konnte doch von einer wirklichen fünstlerischen Rivalität mit derselben kaum die Rede sein, und die Rivalität um den Rollenbessig mußte deshalb hinter den Conlissen durch allerlei kleine Intriquen unterstützt werden.

Die Hagn, welche nicht nur Talent und einen lebhaften Beift bejaß, sondern auch von einer klafsisch schönen und vornehmen Erscheinung unterstützt wurde, spielte zwar auch in der Tragödie die ersten jugendlichen Rollen, wie Julia, Desdemona und Ophelia, Gretchen und Klärchen, und felbst die Jeanne d'Arc, wie auch in den Dramen von Raupach, in Halm's Grijeldis und Sohn der Wildnig u. f. w. Aber am bedeutenoften mar fie im Luftspiel, und zwar nicht nur als Salondame, sondern auch in Charafteren von ausgelaffenfter Munterkeit. und Leidenschaft in der höheren Vers-Tragödie wollte zu ihrem Naturell nicht recht stimmen. Unbestritten glänzende Erfolge errang fie aber in den Luftspielrollen, als Mirandolina, in der Schwäbin, in Albini's "Gefährliche Tante", in Töpfer's "Ginfalt vom Lande", und in allen jenen Rollen, welche der fleißige und geschickte Carl Blum ausdrücklich für fie geschrieben hatte, wie im "Ball zu Ellerbrunn", "Erziehungsrefultate", und etwas später als Vicomte von Letorières. Wenn die Sagn auf dem ihr nicht gang sicheren Gebiete bes Hochtragischen in einzelnen Rollen vom Bublifum und von der Aritif bemängelt werden konnte, so war sie dafür bei jedem Auftreten in ihren Luftspiel= rollen eines neuen Triumphes gewiß, und dann sanken wieder die Aftien der Partei Crelinger-Stich, denn die Rivalität hinter den Couliffen hatte sich auch auf das Publikum übertragen, wenn auch die Barteinahme viel mehr in demonstrativem Beifall, als in etwa sich geltend machen wollender Opposition zum Außdruck fam.

Wie das Schauspiel, so hatte in derselben Zeit auch die Oper ihre lebhaften Parteikämpse. Die leidenschaftlichen Streitigkeiten für und wider Spontini, im Publikum wie in der Tagespresse, hatten so ziemlich ausgetobt, aber ein neuer Parteikamps war durch die Rivalität zweier Sängerinnen hers vorgerusen, welche 1837 gleichzeitig engagirt wurden: Fräulein von Faßmann und Sophie Löwe. Die blondlockige Faßmann, welche von München kam, war für mehr lhrische als dramatische Partien in der deutschen Oper eine sehr spmpathische Sängerin, während die genialere Sophie Löwe, welche von der

Wiener Oper zu uns gekommen war, ebenjo bedeutend im Beroischen war, wie in den kolorirten Partien der italienischen und französischen Spieloper. Neben dem als Heldentenor noch hochgefeierten Baber ftand seit einigen Jahren in demselben Fache noch Eichberger, und seit 1831 der als lhrischer Tenor fünftlerisch gebildete Mantius. Bu dem echten Fundamental-Baß Zichiesche mar seit 1836 noch der ebenso durch seine Stimme wie durch seine Erscheinung imposante Böttcher binzugekommen. Blume, deffen Blüthezeit als Don Juan bereits vorüber war — er hatte diese seine berühmteste Rolle bis 1839 feit 27 Jahren gefungen — wußte sich doch besonders durch schauspielerische Gewandtheit der komischen Oper und dem Lust= fpiel noch nütlich zu machen. Daffelbe gilt von Waner, welcher als Leporello ebenfalls 27 Jahre lang der treue Diener seines Herrn war und jest für das Schaufpiel ein höchst schätzenswerthes Mitalied wurde. Das Overn = Repertoir mar seit Redern's Intendanz durch manche erfolgreiche Novitäten bereichert worden. In Auber's "Der Gott und die Bajadere" war 1831 auch Kanny Elsler, in der Tangkunft und Pantomime das größte dramatische Genie, erschienen, um das Publi= kum zu berauschen. Bu den zahlreichen neuen Opern von Auber und von Rossini kam 1831 Marschner's Templer und Füdin und im folgenden Jahre dessen "Hans Heiling", und 1832 fam die erste populär gewordene Oper Menerbeer's "Robert der Teufel" von der Barifer Großen Over auch auf die Berliner Opernbühne. Zwischen den verschiedenen Werten Bellini's und Donizetti's erschien dann 1837 Adam's Postillon von Lonjumeau, mit Mantius und Sophie Löwe in den Hauptrollen. Endlich, nach den vielen italienischen und französischen Opern, brachte das Jahr 1839 das Meisterwerf eines der liebenswürdigsten und nationalsten deutschen Komponisten: Lortsing's "Czar und Zimmermann", worin Blume als Ban Bett excellirte und damit auch in dieser Bermandelung den Beweiß gab, wie fomisch ein schon gealterter Don Juan fein könne.

Bon den Primadonnen der Berliner Oper war die einst hoch geseierte Mad. Seidler 1838 pensionirt worden. Aber auch Sophie Löwe blieb nur bis 1840 im Berliner Engagement, und nachdem auch die sehr beliebte Grünbaum Berlin verlassen hatte, wurde 1841 eine jugendliche Sängerin gewonnen, welche für lange Zeit eine Zierde der Oper blieb: Leopoldine Tuczeck.

Im Schauspiel mar als jugendlicher Liebhaber und Seld Bermann Bendrichs erschienen. Schon 1838 war er damals noch in Hannover engagirt — der Einladung zu einem Gaftspiele nach Berlin gefolgt. In seinen Darftellungen des Don Cafar in der Braut von Meffina, als Ridor in dem Rauvach'ichen Stück und als Pring in Emilia Galotti hatte er sich als ein von der Natur ungewöhnlich reich begabter Dar= steller für sein Rollenfach empfohlen. Er hatte 1840 hier sein Engagement angetreten, um aber schon im folgenden Jahre dasselbe wieder aufzugeben, während ein viel unbedeutenderer Schauspieler, Herr v. Lavallade, für das Liebhaberfach engagirt wurde. Da wir später Hendrichs wieder als neu engagirtes Mitglied zu begrüßen haben, werden wir auf ihn noch wieder= holt zu sprechen kommen. Noch in dem letzten Jahre der Redern'ichen Direktion murde das älteste Mitglied des Schauspiels, Louise Schröck, welche bereits vor der Iffland'schen Direktion als die jugendliche Gattin Fleck's der Berliner Bühne angehört hatte, penfionirt, und die beiden Stich's verließen das Engagement, um anderswo eine ihren Wünschen mehr ent= iprechende Beschäftigung zu finden. Clara Stich fehrte aber schr bald wieder zurück, um erst später, als Frau Hoppe, zu einer höheren fünstlerischen Bedeutung zu gelangen.

Von jenen dramatischen Autoren, welche speziell für Berlin von Bedeutung waren, hatte Raupach noch im Jahre 1840 dem Berliner Theater zwei Stücke dargebracht, und er mußte es erleben, daß er jetzt seine so lange und fruchtbare Thätigkeit mit einem eklatanten Mißerfolg beendete. Es war das fünfactige Lustspiel: "1740, oder: Die Eroberung von Grüneberg", welches mit Lärm vom Publikum zurückgewiesen wurde, nachebem derselbe Dichter erst vor zwei Jahren noch mit seinem vortrefslichen Charakterlustspiel "Bor hundert Jahren" sich eines glänzenden und wohlverdienten Ersolges erfreut hatte. Ernst

Raupach hatte seit dem Anfange seiner dem Theater gewidmeten Thätigkeit nicht weniger als 75 Stücke auf die Berliner Bühne gebracht, und dem Publifum mahrte diese Thätigkeit schon zu lange.\*) Auch der Geschmack hatte fich geändert und man sehnte fich nach etwas Neuem. Und das Neue fam denn auch plötlich. Bleichzeitig mit dem Ende der Raupach'schen Thätigkeit öffnete fich das Berliner Schauspielhaus den Werken zweier neuen Dichter, welche allerdings dem einst jo fruchtbaren Theaterdichter dadurch überlegen waren, daß fie gang erfüllt vom neuen Beifte der Reit waren, und von denen der Gine auch für die deutsche Litteratur überhaupt einen neuen Abschnitt bezeichnete. Diefer Eine mar Rarl Guttow, deffen erftes Drama -Richard Savage, oder: Der Sohn einer Mutter — 1840 in Berlin zur erften Aufführung tam. Der andere Dramatifer war Friedrich Hebbel, der fich in demselben Jahre hier mit feiner "Judith" einführte. Guttow's Richard Savage hatte in Berlin ein äußerst lebhaftes litterarisches Interesse erregt, aber einen größeren theatralischen Erfolg hatte der Dichter im folgenden Jahre mit seinem bürgerlichen Drama: Werner, oder: Herz und Welt, mährend sein ebenfalls 1841 gegebenes "politisches" Trauerspiel Batkul es nur zu wenigen Borftellungen brachte und sehr bald wieder vom Repertoir verschwand. nämlichen Jahre mar auch Goethe's "Egmont", welchem lange Zeit wegen politischer Bedenken das Hoftheater verschloffen geblieben war, durch den Willen Friedrich Wilhelms IV. zu neuem und sehr glücklichem Leben erweckt worden. Bu einer großen und werthvollen Bereicherung des Repertoirs wurde endlich

<sup>\*)</sup> Raupach hatte zwar später, nach längerem Schweigen, noch ein paar Stücke geschrieben, die aber seinen gesunkenen Kredit nicht wieder heben konnten. Roch in vorgerückten Jahren hatte er sich zum zweiten Male verheirathet, mit der als Bühnendichterin eben-falls sehr sleißigen Schauspielerin Pauline Werner, deren zahlreiche Stücke unter der Chiffre A. P. erschienen. Die Berliner Revolution von 1848 hatte Raupach so erbittert, daß er Berlin verließ und nach seiner schlessischen Heimath sich zurückzog.

auch ein französisches Luftspiel, welches mit Recht noch lange Zeit als ein vollendetes und nicht wieder erreichtes Mufter in der Gattung des Intriguen-Luftspiels gepriesen wurde: Scribe's "Glas Wasser", dessen Aufführung auch ganz besonders durch die vollendeten künstlerischen Leistungen Sehdelmann's als Boslingbroke, der Erelinger als Herzogin und der Hagn als Königin Anna als eine Mustervorstellung gelten durfte.

Nachdem in dem folgenden Jahre von den Vertretern des "jungen Deutschland" auch Heinrich Laube mit feinem "Monaldeschi" den Weg auf die Hofbühne gefunden hatte, wurde unter Redern noch der erste Berjuch mit der Ginführung der griechi= ichen Tragodie gemacht: Sophocles' Antigone, in der großartig hergestellten Einrichtung der antiken Bühne und mit Begleitung der Musik von Mendelssohn, kam im Frühjahr 1841 zur ersten Aufführung. Der Erfolg dieses interessanten Experimentes war ein sehr bedeutender, wiewohl ja das deutsche Theater nichts davon profitiren konnte. Wenn aber neben diesem Wieder= belebungsversuch des antifen Dramas auch zugleich drei Bertreter der neuesten Litteratur=Epoche, und zwar drei Schrift= steller von Bedeutung wie Guttow, Hebbel und Laube, in fo schneller Aufeinanderfolge der Bühne zugeführt wurden, so konnte Graf Redern mit einem solchen Abschluß seiner dreizehnjährigen Theaterleitung zufrieden sein. Die Weiterführung des schwierigen Amtes überließ er deshalb gerne einem Manne, der dafür außer seinen in praktischer Thätigkeit gemachten Erfahrungen auch ein viel größeres Selbstbewuftsein mitbrachte.



## Das thoftheater der neueren Beit.

Berr Theodor v. Küftner hatte ichon feit neun Jahren an der Spite des Hoftheaters in München gestanden, aber der qute Ruf, den er als reformirender Theaterdireftor genoß, da= tirte noch von Leipzig her, wo er in der That das Theater in sehr übeln Zuständen vorgefunden und zu einem angesehenen Institut erhoben hatte. Für Berlin war er durch den Minister des Königl. Hauses Fürsten Wittgenstein persönlich engagirt worden. Auf feine Borftellungen wegen der vom Intendanten unabhängigen Stellung, welche fo lange Spontini als Generalmusikdirektor eingenommen hatte, wurde ihm die Zusicherung gemacht, daß darin ein seinen Wünschen gemäß verändertes Berhältniß eintreten solle. Spontini aber hatte, noch ehe Herr v. Rüftner sein Amt antrat, seine Entlassung genommen und an feine Stelle murde nun Megerbeer gum General= musikdirektor berufen. Zwischen Diesem und dem General= intendanten ftand jest Braf Redern, welcher wegen feiner musikalischen Fähigkeiten zum General-Musikintendanten ernannt worden war. Aber schon im folgenden Jahre wurde für Küstner das Verhältniß noch unbequemer dadurch, daß laut einer Minifterial-Berfügung Menerbeer die gleiche Selbstständigkeit gegenüber dem Intendanten zuerkannt wurde, welche Spontini geltend gemacht hatte. Lange währte aber dies Berhältniß nicht, denn Menerbeer, obwohl in Berlin geboren, gehörte viel mehr Paris an, als seiner Baterstadt, und schon 1845 hatte er sich in Berlin einen längeren Urlanb genommen, nach welchem er eigentlich

nur noch dem Titel nach Generalmusikdirektor blieb, während die dirigirenden Kapellmeister, jest Tanbert und Henning, dem Generalintendanten subordinirt blieben.

Als Rüftner die Leitung des Berliner Hoftheaters im Juni 1842 übernahm, mar der Bestand des Schauspielpersonals keines= wegs befriedigend. Im Fache der ersten jugendlichen Liebhabe= rinnen stand die Hagn allein; Stich's waren fort, und die ausgezeichnete Frau Amalie Wolff, welche schon längst in das ältere Fach übergegangen war, fah bereits ihrer Penfionirung entgegen. Gben so übel ftand es mit dem männlichen Versonal, in welchem das Fach der ersten Liebhaber ganz ungenügend durch Herrn v. Lavallade vertreten war. Dazu kam noch, daß Sendelmann schon seit zwei Jahren fehr leidend mar und in der letzten Zeit fast gang seinem Wirkungskreis entzogen Clara Stich wurde schon 1843 aufs neue engagirt, außerdem aber noch die ebenso reizende wie talentbegabte Tochter der Neumann = Haizinger, Adolphine Neumann, gewonnen, welche aber schon im folgenden Jahre in blühendem Jugendreize sterben follte. In demfelben Jahre erschien Bendrichs wieder, um nunmehr für eine längere Reihe von Jahren dem Theater Bur Sendelmann, der noch ichneller als zu verbleiben. Ludwig Devrient sich aufgerieben hatte, und bereits 1843 in seinem noch nicht vollendeten 48. Lebensjahre starb, wurde jest auf zwei Künftler gefahndet, von denen der erfte, Franz Soppe, bereits im nächsten Jahre debütirte, während gleichzeitig neben ihm Theodor Döring in einem längeren Chklus von Gaftrollen auftrat, in Folge deren er seit 1845 gleichfalls als enga= girtes Mitglied dem Schauspielpersonal angehörte. diese Beiden in ihren Gaftrollen und Debüts in mehreren Rollen rivalifirten, wie als Offip, Marinelli, Michel Perrin und Elias Arumm, jo konnten fie für die Folge doch fehr wohl neben einander stehen, da Beide gang verschiedene Naturen waren, und die Scheidung ihres Faches nach der Begrenzung ihres Könnens sich bald vollziehen mußte. Hoppe mar ein subtil ermägender, fehr achtbarer Schauspieler, deffen Leiftungen aber weniger die Schöpfungen eines angeborenen Genies, als vielmehr feiner Berstandesarbeit und sleißiger Schulung seines Talentes waren. Döring hingegen war der temperamentvolle Schauspieler, der wohl zuweilen einen Fehlschuß that, dafür aber durch seine brillanten Treffer reichlich entschädigte. Hoppe wandelte mehr in den Fußtapfen Sendelmann's, während das Borbild Döring's, seiner ganzen Natur nach, Ludwig Devrient bleiben mußte, aus bessen Repertoir er auch die Mehrzahl der Rollen mit dem glänzendsten Ersolg sich zu eigen gemacht hatte. Später aber konnte er jenen Rollen auch ganz selbstständige Schöpfungen



hinzufügen, in welchen er durchaus unvergleichtlich war, wie den Banquier Müller u. a. m. Wenn Hoppe seinem Kollegen in Rollen wie Nathan, Carlos im Clavigo und Marinelli überstegen war, so konnte er in Gestalten, welche gesättigtere Farben verlangten, wie Franz Moor, Schewa, Posert im Spieler, Dorfrichter Adam und in allen Lustspielrollen, Döring niemals erreichen.

Leider dauerte diese dem Drama so vortheilbringende Risvalität nicht lange, da auch Hoppe, wie sein Borgänger Sendelsmann, bereits nach fünf Jahren seines Engagements in Berlin starb.

Küstner hatte in den ersten Jahren seiner Intendanz betreffs der von ihm engagirten Mitglieder Glück und Mifgeschick in schnellem Wechsel erfahren. Er hatte Sendelmann, der aller= dings schon als ein todter Mann galt, verloren, hatte hoppe und Adolfine Neumann gewonnen und bald auch wieder verloren, und hatte Hendrichs und Döring gewonnen, welche nun für lange Beit dem Berliner Theater verblieben. Für Amalie Wolff konnte freilich das Engagement der Frau Birchpfeiffer Wenn aber auch ihre schauspielerischen feinen Erfat bieten. Leistungen unbedeutend waren, so entwickelte sie doch jetzt eine um jo eifrigere Thätigkeit als Verfasserin von Theaterstücken. Eben in dem Jahre ihres Engagements — 1844 — hatte sie einen bedeutenden Erfolg mit ihrem nach dem Bremer'ichen Roman gefertigten Schauspiel "Mutter und Sohn", worin sie fich selbst mit einer brillanten Rolle bedachte, aber auch zugleich Hendrichs Gelegenheit zu einer ausgezeichneten Leiftung gab. Im heiteren Genre fand Schneider in Benedix' "Dottor Wespe" feine glanzendfte Luftspielrolle. Salm's "Sohn der Wildniß" war zuerst mit Grua und der Hagn zur Aufführung gekommen, erhielt aber erst jett durch Hendrichs als Ingomar erneuten Reiz und ungewöhnliche Zugkraft. So waren die erften Jahre der Ruftner'ichen Intendang auch in Bezug auf die neuen Stude fehr vom Glück begünftigt. Bon der Birchpfeiffer folgten zunächst "Die Marquise von Billette" und "Anna von Defter= reich", von Laube feine Bernfteinhere und Roccoco. Guttow hatte mit seinem vierten zur Aufführung gefommenen Schauspiel "Ein weißes Blatt" wenig Glück; um so wirkungsvoller führte er sich zwei Jahre später (1845) mit dem "Urbild des Tartiiffe" als ein Luftspieldichter ein, bei dem man ftets das Gefühl hat, fich in gebildeter und geiftreicher Gesellschaft zu befinden.

Eine Stellung ganz eigener Art wurde gleich mit Beginn ber Küftner'schen Intendanz Ludwig Tieck angewiesen, welcher 1841 der an ihn ergangenen schmeichelhaften Einladung Friedrich Wilhelms IV. nach Berlin gefolgt war. Tieck sollte neben Küstner ganz speziell die Tragödien des antiken Theaters sowie die Shakespeare'schen Stücke überwachen, sowohl durch seine

Auswahl wie auch durch Vorschläge und Anordnungen für die Bühneneinrichtungen. Mit den fortgesetzen Versuchen, welche nun mit den antiken Tragikern gemacht wurden, konnte man den ersten großen Eindruck der Antigone nicht im entserntesten wieder erreichen. Abgesehen davon, daß für die Bühneneinzichtung der Reiz der Neuheit fehlte, zeigte sich doch auch, daß derartige Aufführungen nur als Ausnahmen zwischen den neueren Schöpfungen des modernen Theaters Berechtigung hatten, wähzend hier innerhalb weniger Jahre Antigone und Dedipus auf Kolonos, ferner Euripides' Medea sowie Hippolytos auseinander folgten. Diese Einstudirungen verursachten große Milhen und Kosten, ohne irgend welche Bortheile zu bringen.

Bei den Shakespeare=Aufführungen unter Tieck's Auto= rität war wenigstens Einem Unternehmen ein wirklich großer Erfolg zu Theil geworden: dem "Sommernachtstraum", der hierbei (Oftober 1843) überhaupt zum ersten Male auf einer deutschen Bühne erschien. Sier hatte sich Bieles zu dem glänzenden Erfolg vereinigt: der neue Reiz der Dichtung, die Musik Felix Mendelssohn's, Bühneneinrichtung und Glanz der Darstellung. Allerdings mar bei den Späßen der Handwerfer, unter benen Gern als Zettel eine ebenso liebenswürdige als fomische Muster= leiftung schuf, mehr aber noch durch die Rivalität der berückenden Musik die Poesie der Dichtung beinahe zu furz gekommen, wie es durch so umfängliche Mitwirfung einer solchen Musik immer der Fall sein wird. Aber die Buntheit des Gaugen, der Wechsel von zartester Pocsie mit der Clown's-Komik, die Musik und der außerordentliche Auswand, mit dem das Banze hergerichtet mar, verschaffte dem Bublitum angenehme Abende. Tieck felbst mar nicht gang zufrieden mit der Aufführung und besonders ungehalten, ja in ungerecht absprechender Weise äußerte er sich über die Darstellung des Buck durch die Hagn. eine mehr junonische als elfenhafte Erscheinung wie die Hagn war, den drolligen Kobold nicht im Geiste der Dichtung geben konnte, ist gang natürlich. Schon im Rostum erinnerte sie mehr an das moderne Ballet, als an einen ichelmischen, purzelnden Robold, der alle die Späße treibt, die wir theils felber sehen

und von denen er berichtet. Aber die Phantaftif des "Sommernachtstraum", soweit es die Elsenwelt betrifft, ist in der That eine solche, daß der komplicirteste Bühnenapparat weder der Phantafie des Dichters folgen fann, noch auch die Phantafie der Zuschauer lenken und sie ungestört dem Märchentraum überlassen wird. Je fomplicirter und reicher die Sülfsmittel angemandt werden, um ein folches Märchen in Scene zu feten, um so mehr wird der Widerspruch gegen die dichterische Intention fühlbar werden. Tieck selber hatte sich hinsichtlich der Bühnen= einrichtung, die er für den Sommernachtstraum bestimmt hatte, und welche seitdem maßgebend geblieben ift, von dem mas er eigentlich beabsichtigte entfernt. Er wollte die unverändert stehende Scene des altenglischen Theaters damit zur Geltung bringen, aber er entnahm dafür jener alten Bühne nur ein paar sehr unbestimmte Grundlinien, welche mit allem erdenklichen Schmuck der modernen Deforationsbühne überdeckt wurden und dadurch ihre eigentliche sehr sinnreiche Bestimmung zum Theil verloren. Trokdem ergab ichon diese der echten altenglischen Bühne sich annähernde Einrichtung große Bortheile, die auch für unser Theater verwerthet werden konnten, und es ist gewiß freudig anzuerkennen, daß damit eine der wunderbarften Dichtungen der Welt= poefie der modernen Bühne zum dauernden Befite erobert worden ift.

Im Jahre 1846 verließ die Hagn nicht nur Berlin, sondern das Theater überhaupt, um sich zu verheirathen, — es
war die letzte Caprice dieses blendenden Talentes. Als Ersat
für sie wurde zunächst Edwina Biereck vom Wiener Burgtheater engagirt, eine glänzende Schönheit, aber an Talent mit
der Hagn nicht zu vergleichen. Gleichzeitig wurde Bertha Unzelmann dem Personal eingefügt; sie war von der Natur weniger
reich bedacht, als die Viereck, aber eine sinnige und für die
höchsten Ideale der Kunst beseckte Darstellerin. Neben Hendrichs
wurde noch Joseph Wagner engagirt, so daß dies Fach der
jugendlichen Helden jetzt durch zwei der hervorragendsten Talente
ihrer Zeit vertreten war. Aber Wagner wie auch die Unzelmann blieben nur ein paar Jahre in Berlin; beide gingen nach
Wien, wo sie sich verheiratheten.

Nachträglich muß hier noch jenes Greignisses gedacht werden, durch welches die Küstner'sche Direktion schon in ihrem zweiten Jahre empfindlich getroffen wurde: Es war der Brand des Opernhauses am 18. August 1843. Das Feuer war Abends, bald nach der Beendigung einer Vorstellung ausgebrochen, deren Schluß ein Ballet "Der Schweizersoldat" bildete, und es ist wahrscheinlich, daß durch das Abfeuern von Gewehren die verderbenbringende Saat in einen Lattenverschlag gedrungen mar, von welchem der Brand ausging. Während des Bestehens der beiden Königlichen Theater war dieses der zweite vernichtende Brand. Er hatte jest das bei weitem älteste der bestehenden Häuser betroffen, denn das Opernhaus hatte ichon im Dezember des vorangegangenen Jahres die Feier seines hundertjährigen Beftehens begehen können. Auch bei diesem gewaltigen Feuer war Alles, was das Gebäude an Deforationen, Kostimen, musikalischen Instrumenten und Mobiliar enthielt — nur die im Hause ausbewahrten Musikalien konnten gerettet werden den Flammen zum Raub geworden. Der sehr bald in Angriff genommene Neubau wurde dem Sohne des älteren Langhans übertragen, und aus begreiflicher Bietät für die Schöpfung Friedrich's des Großen und Anobelsdorf's war die Bestimmung getroffen, die erhalten gebliebenen Umfaffungsmauern für den Neubau ftehen zu laffen. Bis zur Wiedereröffnung des neuen Hauses mußte jett neben dem Schauspiel auch die Oper im Schauspielhause Unterfunft finden. Bei der Kalamität, welche dadurch entstand, ist es um so verwunderlicher, daß die franzö= fischen Schauspieler, welche seit Redern's Direction alljährlich, vom Herbst bis zum Anfang des Sommers, in Berlin Borstellungen gaben, auch jetzt wieder wie bisher im Konzertsaal des Schauspielhauses Aufnahme fanden, wodurch dem deutschen Schauspiel seine Wirksamkeit noch mehr beschränkt wurde.

Die Wiedereröffnung des Opernhauses, welche schon nach fünfzehn Monaten, am 7. Dezember 1844, stattfinden konnte, war mit einem Ereigniß in der Opernwelt verbunden, welches für einige Jahre nicht nur in Berlin, sondern in Deutschland, ja in Europa auf der Tagesordnung blieb: Das Erscheinen der Jennh

Lind, deren Weltruf, wie es auch in so vielen anderen Fällen geschehen, erft von Berlin ausgehen follte. Menerbeer hatte für die Eröffnung des Hauses seine militärische Brunkoper "Das Reldlager in Schlesien" geschrieben, die mit einem Rostenaufwand von 27,000 Thalern inscenirt wurde. Er hatte versönlich die von ihm entdeckte "schwedische Nachtigall" dafür nach Berlin berufen, wo sie zuerst als Vielka Sensation erregte. Meherbeer hatte für Deutschland bereits mit den "Hugenotten" (im Mai 1842) den Söhepunkt feines Ruhmes erreicht und zwischen diesem Werke und seinen späteren Opern bildete das Feldlager nur ein gekegentliches Intermezzo. Bon den deutschen Opern der folgenden Jahre mögen hier nur Flotow's erftes und liebens= würdigstes Werk "Stradella" (1845) und "Wilhelm von Oranien" (1846) von Karl Eckert, dem späteren Kapellmeister der Berliner Oper, erwähnt sein. Richard Bagner's "Fliegender Hollander" (1844) konnte damals, bevor die großen Parteikämpfe inscenirt worden waren, noch kein Auffehen machen. Erft als 1847 mit Rienzi die Allarmsignale ertonten, war schon in Berlin ein heftiger Meinungsstreit für und wider ihn entbrannt, obwohl ja Wagner in jenem Werke noch sehr weit entfernt von seiner späteren allein seligmachenden Methode war.

Für das Schauspiel hatte die Theilnahme Tiect's wegen seiner zunehmenden Kränklichkeit um diese Zeit schon aufgehört. Aber als dramatischer Dichter sollte er noch die bittere Ersahrung machen, wie wenig alle seine litterarischen und äkthetischen Spekulationen auf dem praktischen Theater sich bewährten. Konnte er bei dem "gestieselten Kater", der auf einer dasür besonders eingerichteten Bühne im Konzertsaale des Schauspielhauses erfolglos versucht wurde, sich noch mit der Borliebe des Königs sür diese ironissirende Phantastik trösten, so vermochte doch die hohe Protektion es nicht zu verhindern, daß sein "Blaubart" 1845 im Schauspielhause entschieden durchsiel. Tieck schob das Versehlte beider Aufführungen — obwohl er selbst die Inscenirung und die Proben überwachte — dennoch auf die ganz salsche Darstellung. In seinen "dramaturgischen Blättern" schrieb er über Blaubart sehr selbstbewußt: "Wenn unser Theater

fich wieder einmal bessert, ist es vielleicht eine Aufgabe wahrer Talente, ihn darzustellen; doch muß freilich der jetige polistische Schwindel vorübergegangen sein."

Diefer politische Schwindel, wie es Tieck bezeichnete, hatte freilich schon im Unfange der vierziger Jahre auch im Theaterpublikum sich wiederholt angekündigt. Schon bei den Aufführungen des "Egmont" hatte man nicht fehr edelmüthig die Liberalität des Königs damit erwidert, daß das Parterre alle Stellen, welche nur einigermaßen dazu Anlag boten (in den Volksscenen, wie namentlich in der Unterredung zwischen Alba und Egmont), mit bemonftrativem Beifall begleitete. Stärker aber kam die in solchen ziemlich harmlosen Demonstrationen fich kundgebende Stimmung des Publikums an einem heißen Augusttage 1844 zum Ausdruck, als das Drama "Morit von Sachsen" von Robert Brut zur erften Aufführung tam. Der wahrhaft stürmische Beifall, mit welchem das Stück aufgenommen wurde, galt hier weniger dem Werke selbst, als der politischen Richtung des Verfassers, die derselbe schon auf anderem Boden öffentlich bekundet hatte. Als Brut auf das stürmische Berlangen des Bublifums auf der Bühne erschien — die Hervorrufe der Autoren waren damals noch nicht so üblich wie jetzt, - erklärte er in seinen Dankesworten: er wisse sehr wohl, daß er den Beifall weniger seinem Werke zu verdanken habe, als vielmehr der Gefinnung u. f. w. - Die Folge diefes fturmischen Theaterabends war, daß weitere Aufführungen des Stückes nicht stattfinden durften, und daß eine Berordnung erlaffen wurde, nach welcher kein Autor von der Bühne herab zum Bublikum sprechen dürfe.\*)

<sup>\*)</sup> Ueber jenen Theaterabend kann ich aus eigener Erinnerung berichten, benn ich befand mich nicht nur selbst unter den freiheitss durstigen Schreiern im Parterre, sondern ich ermannte mich auch zu der kühnen That, nach Berlauf mehrerer Tage eine an die Theaterintendanz gerichtete öffentliche Anfrage ("Eingesandt") für die Bossische Zeitung zu schreiben: Warum das so beifällig aufz genommene Pruk'sche Schauspiel nicht wiederholt würde? Dieser mein

Bald nach dem Pruti'schen Drama erschienen diesenigen Stücke, welche dem Publikum Gelegenheit boten, die Tendenzen gegen das Muckerthum und die Scheinheiligkeit lebhaft zu unterstützen. Die hervorragendsten dieser Stücke waren das reizende französische Lustspiel "Er muß auß Land" (worin namentlich Weiß als Rath Presser unverzleichlich war), und Gutstow's schon erwähntes "Urbild des Tartisse."

Zwischen jenen sogenannten "Tendenzstücken" hatte Roderich Benedir seine etwas hausbacken bürgerlichen, aber sehr gefälligen und ftets vom größten Theatererfolge beglückten Stücke ruhig und sicher hindurchgeführt, und dabei auch die Schauspieler ftets mit dankbaren Rollen bedacht, wie namentlich im "Better" und im "alten Magifter." In demfelben Jahre fam noch Michael Beer's "Strucnfee" und wurde, gehoben durch die Mufik feines Bruders, und in vortrefflicher Darstellung (namentlich durch Hendrichs und Döring) zu günftiger Wirkung gebracht. Ungewöhnlich reich an dramatischen Gaben gestaltete sich das Jahr 1847, in welchem vor Allem Buftav Frentag mit feiner "Balentine" auf der Hofbühne eingeführt wurde. Neben mehreren neuen Luftspielen, von Benedir, Feldmann, Bauernfeld u. A. erschien auch Frau Birchpfeiffer wieder mit zwei neuen Arbeiten, von denen die eine - "Dorf und Stadt" - ben ausdauernoften Erfolg hatte. Aber die eigentliche litterarische Bedeutung war auch in diesem Jahre neben Guftav Frentag wieder durch Laube und Guttow vertreten. Bom Erfteren famen "Die Rarlsschüler", und von Guttow dasjenige von seinen tragischen Werken, welches auch bis heute noch einen festen Platz im Repertoir der deutschen Bühnen fich erhalten hat: "Uriel Acosta." Auch diese beiden Schauspiele gehörten

crster schriftstellerischer Bersuch von nur zwei Zeilen wurde mir aber von der Sensur gestrichen. Ich habe das Stückhen Bapier noch aufbewahrt, denn es wurde mir auf meine Unfrage im Censur-Büreau (Kurstraße) nebst dem Insertionsgeld hösslichst zurückerstattet, mit der Aufklärung: daß nichts, was jene Aufführung und das Stück betreffe, zum Abdruck verstattet sei.

zur Signatur der Zeitstimmung. Im Laube'schen Stück war es die Reminiscenz an den revolutionären Durchbruch unscres populärsten Dichters, und im Uriel Acosta war es das verstheidigte Recht des freien Denkers gegen den Zwang der Dogmen, wodurch diese beiden Schauspiele ihre bedeutsame Stellung im Borjahre für Achtundvierzig einnahmen.

Unter den Stürmen des Revolutionsjahres hatte natürlich das Theater in jeder Weise zu leiden, nicht mir durch den außerordentlich verminderten Besuch, sondern auch dadurch, daß die Forderungen des so plöglich sich souverain fühlenden Bolkes auch bis in die Theaterräume drangen. Bett begnügte man fich nicht mehr damit, wie in der früheren Zeit, harmlose Anspielungen auf Orden und Titel zu beflatschen, oder den fomischer Weise so genannten "Freiheitschor" im Don Juan mit demon= strativem Applaus zu beantworten. Jest mar nicht die Zeit, um mit Beinrich Berch zu reden, "zum Buppenspielen und mit Lippen fechten." Die Stellung des Königlichen Theaters mar unter der Gewalt dieser Umstände eine besonders schwierige Das erste Opfer, welches im Theater der Wuth geworden. des Publikums fiel, war aber ein keineswegs "reaktionärer" Dichter, sondern es war der geistvolle aber formlose J. L. Rlein, von welchem am 6. April ein am französischen Hofe spielendes Luftspiel "Die Herzogin" gegeben — werden follte. In der That nur "follte", denn schon im 2. Afte des Stückes erhob fich im Bublifum ein fo furchtbarer garm, daß das Stück nicht weiter gespielt werden kounte. Die mahrhafte Buth des Bubli= kums entsprang hier aber keineswegs politischen Motiven, son= dern sie war durch die Langeweile hervorgerufen, welche die ersten — wie bei Klein stets — mit unerträglicher Breite außgeführten Afte verurfacht hatten.

Befanntlich wurde im Sommer 1848 der Konzertsaal des Schauspielhauses der Nationalversammlung eingeräumt. Das Haus wurde täglich von Bolksmassen belagert, welche auf die zu fassenden Beschlüsse warteten, oder auch an einzelnen mißeliebigen Abgeordneten ihren Unmuth auslassen wollten. Und drinnen sollte und mußte — Komödie gespielt werden! Was

sich jetzt im Publikum gegen das Theater äußerte, galt nicht allein der Berson des Intendanten, sondern auch im Allgemeinen dem "königlichen" Institut. Louis Schneider hatte durch seine lohale Gesinnung und durch sein Auftreten in Bereinen sich den Haß des Bolkes zugezogen und man forderte seine sofortige Entlassung.\*) Diesem Berlangen wurde zwar nicht entsprochen, aber Schneider, welchem durch die ganze Bewegung seine Stellung am Theater verleidet worden war, nahm im solgenden Jahre selbst seinen Abschied, um sich pensioniren zu lassen.

Nachdem die Stürme vorübergegangen waren, fanden mehrsfache Beränderungen im Personal statt. In dem einen Jahre 1849 hatte das Schauspiel Hoppe und den trefslichen Rüthling durch den Tod verloren, und die Oper ihren erst seit einem Jahre engagirten Kapellmeister Nicolai, den liebenswürdigen Komponisten der "Lustigen Weiber von Windsor." Seinen Plat als Kapellmeister nahm jest an Taubert's Seite Heinrich Dorn ein. Außerdem wurde Wauer pensionirt, und aus dem Indentanturbüreau der Hospath Esperstedt, der noch unter Issand als Soufsseur gedient hatte und seit Brühl der Intensantur angehörte.\*\*)

Die Berluste im Schauspiel wurden in einzelnen Fällen glücklich ersetzt. Zunächst erwies sich das nach dem Tode Hoppe's mit Ludwig Dessoir geschlossene Engagement als ein großer Gewinn. Auch Dessoir, der seine schauspielerische Bedeutung vorwiegend der Verstandesthätigkeit und rastlosem Fleiße versdankte, konnte der Richtung seines Talentes nach sehr gut neben Döring stehen, — obwohl er freilich persönlich gar nicht gut neben ihm stand. Bon den neuen Engagements für das Fach

<sup>\*)</sup> Ruftner berichtet felbst in seinem Buche "Bierunddreißig Jahre meiner Theaterleitung" über den Empfang einer Bolksbeputation in dieser Angelegenheit.

<sup>\*\*)</sup> Sein langjähriger Kollege Hofrath Teichmann blieb in seiner Stellung noch bis kurz vor seinem Tode 1860, in welchem Jahre Dr. T. Ullrich für diesen eintrat.

der ersten Liebhaberinnen war das der Frau Bertha Thomas, einer angenehmen und edeln Darftellerin für ideale Francngeftalten, für das höhere Drama der bedeutenofte Beminn, leider nicht für lange Zeit, da auch sie schon nach wenigen Jahren starb. Dem Männerpersonal wurde endlich 1850 Theodor Liedtde vom Dresdener Hoftheater nach erfolgreichem Gaft= spiel eingereiht. Liedtete trat damals noch vorzugsweise als tragischer Liebhaber auf (Ferdinand, Don Carlos u. f. m.) und erst allmählig fand er im modernen Konversationsstück, vor Allem im feineren Luftspiel den Boden, welcher der vollen Ent= wickelung seiner Kähigkeiten am günftigften mar. Seine elegante Perfönlichkeit, die stets in den fünstlerischen Grenzen sich haltende Natürlichkeit seines Konversationstons und sein drollig liebenswürdiger humor vereinigten sich hierbei, um ihn bald zum Liebling des Bublikums und für so lange Zeit zum anziehenden Mittelpunkt im modernen Luftspiel zu machen.

Bezüglich der in den letzten drei Jahren der Küstner'schen Berwaltung gegebenen Schauspiel Novitäten muß hier nacheträglich noch eines Kuriosums erwähnt werden, welches einst viel von sich reden machte. Es war die gelungene Düpirung, welche der Jmprovisator Langenschwarz mit einem angeblich sehr alten Schauspiel "Tiphonia" unter dem Autornamen Carl Zwengsahn durchgeführt hatte. Er hatte sich hierbei des Prosesson Kötscher bedient, welcher seiner Zeit in der ästhetischen Kritif eine gewisse Kolle spielte. Die zu spät gemachte Entsbeckung, daß die Namen Carl Zwengsahn genau sämmtliche Buchstaben von Langenschwarz enthielten, erregte schließlich wenigstens ungeheure Heiterseit.

Rötscher protegirte gern Leute, die sich an seine Autorität wendeten, am liebsten aber, wenn in dem unter seine Flügel sich begebenden Talente das weibliche Geschlecht zu berücksichtigen war. So geschah es mit der Deklamatorin und Dichterin Elise Schmidt, welche mit ihrem durch Rötscher eingeführten Drama "Der Genius und die Gesellschaft" in der That Besachtung fand, wenn es auch keinen nachhaltigen Ersolg haben kounte. In diesem Schauspiel erhielt auch Dessoir als Lord

Byron Gelegenheit zu einer interessanten schauspielerischen Leistung. Dessoir's Stellung im Schauspiel war eine eigenartige, denn sie schwankte zwischen den Helden- und eigentlichen Charakter- rollen. In ersterer Gattung konnte er in idealeren Gestalten weder gegen Hendrichs noch gegen Joseph Wagner auskommen, weil ihm dazu die Naturgaben, Organ und Persönlichkeit sehlten. Um so eindrucksvoller wurde seine Darstellung von Charakteren, die einen dunkleren und grüblerischen Grundton hatten, und bei denen die innerliche Leidenschaft sich erst gewaltsam Bahn brechen mußte. Seine bedeutendste Leistung von den klassischen Rollen war und blied deshalb auch Othello, und erst mehrere Jahre später war es ihm beschieden, auch in dem ersten und wirkungsvollsten Drama eines neu auftauchenden Talentes, in Brachvogel's "Narziß", eine Rolle zu schaffen, die der Eigen- art seines Wesens in hohem Maße zusagte.

Für das Fach der ersten Liebhaberinnen befand sich nach dem Abgange der Unzelmann unter den Kandidatinnen außer den schon Genannten auch Lina Fuhr, damals in Königsberg engagirt, welche schon 1849 hier einige Gastrollen gab, und sowohl durch ihre anmuthvolle Erscheinung und durch ihr wahrshaft melodisches Organ, wie auch durch ihr natürliches Talent schnell die Herzen eroberte. Aber erst nach dem Ende der Küstner'schen Direktion konnte sie dauernd für Berlin gewonnen werden, um für eine Reihe von Jahren neben Hendrichs, Dessor, Döring u. A. auch dem ernsten Drama wieder erhöhtes Interseisse zuzuwenden.

Den letzten großen Erfolg unter Küstner's Leitung hatte noch das ebenso wißig ersundene wie geschickt ausgearbeitete Lustspiel von Hackländer "Der geheime Agent", während in der Oper Meyerbeer's "Prophet" nicht nur mit der elektrischen Sonne, sondern auch mit Tichatscheck und der Biardot-Garcia erschienen war. Als Fides wurde die Biardot noch in demselben Jahre durch Johanna Wagner abgelöst, welche von dieser Zeit ab der Berliner Oper angehörte. Die Wagner, Köster und Tuczeck bildeten jest eine auserwählte Bereinigung von Künstlerinnen ersten Ranges. Weniger glänzend war das

Männerpersonal vertreten, welches seit einigen Jahren durch Pfister, später durch Krause und Salomon vervollständigt worden war und jest in dem Tenoristen Formes einen schätzbaren Zuswachs gewann.

Daß noch unter Küstner's Direktion, bereits nach 1848, die französischen Borstellungen im Schauspiel aufgehört hatten, war für das Theater nur ein Bortheil, denn die französischen Vorstellungen brachten keinen pekuniären Gewinn, sondern versichlangen einen großen Theil des Zuschusses, und auf die deutsche Schauspielkunst konnten sie keinen fördernden Einfluß üben. Es war daher Küstner auch sehr ungelegen, daß noch im letzen Jahre seiner Intendanz — im August die Anfang September 1850 — auch die französische Tragödin Mile. Rachel mit ihrer Gesellschaft das Opernhaus in Anspruch nahm, wodurch das Institut nur sinanzielle Nachtheile hatte.\*)

Bei einem Königlichen Theater werden stets die mancherlei Rücksichten, welche durch die Abhängigkeit vom Sofe die selbstständige Thätigkeit in der Leitung vielfach hemmen, in Anschlag zu bringen sein. Besonders aber bei der Küstner'ichen Theater= leitung, welche im Frühling 1851 ihr Ende erreichte, wird man die Schwierigkeiten und hemmnisse berücksichtigen müssen, welche gerade Ihm von vornherein entgegen standen, und die sich mit der Zeit noch vermehrten. Es ist auffallend, daß gerade den beiden Intendanten, welche nicht der Kavaliers-Sphäre angehörten, mehr Opposition gemacht worden war, als den aristofratischen Leitern. Und doch war nicht nur Iffland der ausgezeichnetste Theaterchef, den Berlin gehabt, sondern auch der unermüdlichen Thätigkeit Küstner's hatte das Bublikum unge= wöhnlich viele und große Kunftgenüffe zu danken gehabt. war der Unterschied zwischen ihm und Iffland ein großer. Iffland war ein Künftler und ein vornehmer Charafter, Küstner war eine projaische Natur und ein kleinlicher Rechenmeister; Iffland

<sup>\*)</sup> Wie Küftner berichtet, wurde ihr das Opernhaus frei überlaffen und hätte fie danach für 11 Borftellungen eine Summe von 15,400 Thalern bezogen.

war felbstlos und hatte stets nur das Wohl der Sache im Auge, ohne Rücksicht auf seinen versönlichen Ruhm; Küftner hingegen war eitel und deshalb ftets bemüht, feine Berdienfte durch die Presse zur Anerkennung gebracht zu sehen. Aber trotz feiner fortgefetten Bemühungen in diefer Beziehung hatte er seine Gegner damit nur rücksichtsloser gemacht. Bei Affland ging die Opposition zum Theil von den Hoffreisen aus, zum Theil von einer miggünstigen Litteraten=Coterie. die Angriffe gegen Küstner waren in ihrer Heftigkeit und Hartnäckigkeit nicht begründet, und sie traten auch bei Magregeln hervor, die an sich durchaus gerechtfertigt waren, wie z. B. bei seinen nen ausgearbeiteten Theatergesetzen 1845, welche nur durch die allzusehr ins Aleinliche gehenden Bestimmungen bei den Mitgliedern Unwillen erregten und den Spott gegen ihn maffneten. Auch die Erhöhung der Eintrittspreise, welche Rüftner 1847 einführte, wurde Anlaß zu Angriffen gegen ihn, und doch war diese Erhöhung bei den sehr gesteigerten Ausgaben und den veränderten Zeitverhältnissen eine Nothwendigkeit und um so eher zu rechtfertigen, als Berlin im Bergleich mit den meisten großen Theatern immer noch niedrige Preise hatte. Wenn wir auf die mancherlei günstigen Resultate der Rüstner'ichen Leitung blicken, so muß man annehmen, daß die gegen ihn gerichteten Angriffe viel weniger durch seine Leistungen hervorgerufen murden, als durch seine Berfonlichkeit; denn er war nicht nur fein Navalier, sondern — das Gegentheil davon, und er forderte badurch am häufigsten den Spott und üble Nachrede heraus. Bei hofe fonnte er durchaus fein Aufeben gewinnen, und feinen Gönner, den Fürsten Wittgenftein, der seit Jahren frank und völlig hinfällig war, hatte er schon so gut wie verloren. Manche acgen die Art der Küftner'schen Theaterleitung erhobenen Vorwürfe mochten immerhin begründet sein. Aber trot feiner Schwächen hatte er sich nicht allein um das Theater seiner Beit, fondern auch um Schöpfungen von dauerndem Werthe große Berdienste erworben. Ihm verdanken vor Allem die dramatischen Autoren die Einführung der Tantième, welche er im Jahre 1844 veranlagt hatte und wodurch die Bortheile des

ć

bramatischen Dichters wie des Komponisten erst in das richtige Berhältniß zu den Einnahmen des Theaters gebracht worden sind. Den Bühnen=Cartel, durch welchen die meisten Theater sich gegenüber kontraktbrüchigen Mitgliedern verbanden, hatte zwar der Intendant des Oldenburger Hoftheaters Herr v. Gall angeregt, aber der unermüdlichen Thätigkeit Küstner's ist es wesentlich zu danken, daß dieser Bühnenverein 1846 ins Leben treten konnte.

Bei dem Abgange des Herrn v. Küftner, im Mai 1851, war die Ueberraschung in der Berliner Gesellschaft nicht gering, als es bekannt wurde, daß daß so wichtige wie schwierige Amt des Theater-Intendanten durch des Königs Willen einem Offizier anvertraut worden sei, über dessen Befähigung man nichts ersahren konnte, als daß er bei theatralischen Aufführungen in Offizierskreisen sich hervorgethan habe. An die Stelle eines so ersahrenen Mannes wie es Küstner war, sollte jest ein Gardelieutenant treten, welchem die Ersahrungen durchaus sehlen mußten. Niemals war wohl ein Berliner Theater-Intendant gerade beim Beginn seiner Amtsthätigkeit mit solchem Mißtrauen empfangen und so heftig von der Tagespresse bekämpft worden, als es bei dem neuen Intendanten, Herrn v. Hülsen, der Fall war. Und noch niemals hat in Berlin ein Theater-Intendant so lange wie dieser auf seinem Posten ausgedauert.

Eine zusammenhängende Darstellung dieser letzten Periode des Theaters, in gleicher Weise wie in den früheren Abschnitten, soll hier nicht versucht werden; denn die Gegenwart, in der wir selbst noch Theilnehmer sind, macht eine Objektivität der Geschichtssichreibung kaum möglich, und außerdem bedürsen die Leser sür die Beurtheilung der Gegenwart keines Führers, da sie selbst die bestehenden Verhältnisse kennen und zu beurtheilen vermögen. Es sollen deshalb aus dieser letzten Periode nur einige besonders bemerkenswerthe Veränderungen hervorgehoben werden und ein paar sich anschließende Verzeichnisse mögen wenigstens das statistische Material zu einer Vervollständigung dieser Geschichte bis auf unsere Tage darbieten.

Das erste neue Unternehmen der Bülsen'ichen Intendanz war im ersten Sommer das längere Gaftspiel einer gangen Gefellschaft: der Königsberger Oper, welche durch ge= lungene Aufführungen älterer und fast vergessener Overn. namentlich Dittersdorf's, viel Anerkennung fand. Dies Maffengaftspiel hatte zunächst den Zweck, das Theater über die miß= liche Sommerszeit günftiger hinwegzuleiten, außerdem auch dem engagirten Sängerpersonal eine längere Zeit der Rube zu verschaffen. Für den folgenden Sommer — 1852 — hatte Roger es übernommen, das Publikum für den ganzen Juli und August noch an das Theater zu fesseln, und im dritten Sommer hatte die wiederkehrende Königsberger Operngesellschaft nicht weniger als 38 Gastvorstellungen gegeben. Seit dem Bestehen des Königlichen Theaters war bis zu dieser Zeit den ganzen Sommer hindurch gespielt worden. Da aber auch die Massengastspiele Fremder immer noch die Mitwirkung des heimischen Theaters erforderten, so wurden jett zum ersten Male wenigstens theil= weise Sommerferien eingeführt, indem Oper und Schauspiel beurlaubt wurden, während das Ballet weiter fort zu springen hatte. Die beiden epochemachenden Gaftspiele Dawison's (1855) und der Marie Seebach (1857) fielen zwar auch in die Sommerszeit, fanden aber schon im Juni statt.

Endlich wurden die Sommerferien 1857 auf das gesammte Personal des Theaters ausgedehnt, so daß beide Häuser von Ende Juni bis Mitte August vollständig geschlossen wurden, und hat diese Einrichtung seitdem fortbestanden.

Während die mancherlei Verbefferungen im Hause selbst wie in der Verwaltung nur die vollste Anerkennung verdienen, sind zwei gleichfalls unter Hülsen's Regiment getroffene neue Einrichtungen zu erwähnen, welche leider von viel größerem und nachtheiligerem Einfluß auf die künftlerischen Wirkungen sind, als man im allgemeinen annimmt. Es sind dies: die Abschaffung der Musik im Schauspiel, sowohl vor Beginn der Vorstellung wie in den Zwischenpausen, und zweitens: die Einsschung des die einzelnen Seenen eines Attes trennenden Zwischenvorhangs. Der Mitwirkung der Musik im Schauspiels wussell im Schauspiels wurft im Schauspiels wurden und genauspiels wurden wurft im Schauspiels wurft und werden werden wurft und werden werden wurft und werden werden

spiel ist in früherer Zeit vielleicht eine größere Ausdehnung als nöthig geftattet worden. Seit dem Bestehen des Berliner Theaters find die engagirten Kapellmeister — von Joh. Fr. Reichardt an, — wie auch andere Komponisten stets thätig gewesen, die Eindrücke des Dramas durch speziell dafür komponirte Musik zu unterstützen, und wie sehr die Musik dies vermag, das ließe sich durch Anführung einiger klassischen Beisviele leicht nachweisen. Und so wird auch eine bloge Ginleitungs= und Zwischenaft-Musik, gut gewählt und auständig ausgeführt, ftets einen fördernden Ginfluß auf die Stimmung haben, weil keine andere Kunft im Stande ift, jo schnell und unmittelbar ber Empfindung sich zu bemächtigen und zum Ernste wie zur Heiterkeit zu stimmen. Ist denn die dramatische Kunft der Neuzeit so hoch gestiegen, daß sie deshalb jene Unterstützung durch die Musik entbehren kann? Schwerlich! Man behängt jett die dramatische Poesie und ihre scenische Darstellung mit fo viclem überflüffigen Zierrath, und gerade die Musik, die liebevollste Schwester der Boefie, ift aus dem Schauspielhause verbannt. Wenn jett auch das Publikum — da es sich daran gewöhnt hat — den Mangel nicht mehr empfindet, so bleibt darum doch der nachtheilige Einfluß bei den Borftellungen fortbestehen. Wenn die Abschaffung der Musik aus Sparsamkeits= rücksichten geschehen ist, indem man auch mehr Pläte im Ruschauerraum dadurch gewonnen hat, jo geschah die Einführung bes die Scenen theilenden Zwischenvorhangs aus Urfachen der Bequemlichkeit, im Interesse der Regisseure und Theatermeister. Wenn man nun heute auch, bei unserer so komplizirt gewordenen scenischen Einrichtung, auf den früheren Zustand nicht mehr zurückgehen kann, so sollte man doch die unermeglich schweren Nachtheile, welche eine so graufame Scenentrennung inmitten eines Aftes bewirft, wenigstens durch verbefferte Ginrichtungen der Maschinenkunft zu mildern suchen. Der neuere dramatische Dichter wird freilich am besten thun, dem Uebel dadurch auszuweichen, daß er einen Scenenwechsel während des Alftes überhaupt vermeidet.

Es fann nicht in Abrede gestellt werden, daß bei dem

Theater der neueren Zeit Vieles besser ift, als es chemals mar. Es gilt dies nicht nur hinsichtlich mancher scenischen Einrichtungen, von denen besonders die erst seit 1840 eingeführten geschlossenen Zimmerdekorationen (anstatt der früheren Seitenkoulissen) in Betracht kommen, sondern auch ganz zweifellos in dem forgfältiger geschulten Ensemble und manchen, die Natürlichkeit der Borgange mehr fördernden Grundfaten. Wenn uns dafür heute hervorragende Genies in der theatralischen Runft fehlen, jo fann diese Thatsache noch nicht die allenthalben zu hörenden Alagen über den gesunkenen Zustand des Theaters begründen. Das Bergangene und das Berlorene wird immer höher geschätt, als das Gegenwärtige. Auch in Berlin, innerhalb des hier geschilderten Zeitraums, hatte man nach jedem Berlufte eines großen Künftlers gemeint, daß die gute Zeit des Theaters vorüber sei. So war es nach dem Tode Fleck's, nach Iffland und nach der Bethmann, so war es später nach Ludwig Devrient, Sendelmann und endlich nach dem Berlufte unseres trefflichen Döring. In der nachfolgenden Uebersicht, die wir von den Berional-Beränderungen unter Gulfen's Intendang geben, wird man erkennen, daß auch während dieser letzten Beriode das Berliner Theater gahlreiche hervorragende Rrafte im Schauspiel wie in der Oper, und auch manche wirkliche fünstlerische Größen Um Schluffe dieses Verzeichnisses stehen unter befessen bat. ben Berstorbenen die Namen zweier fünftlerischer Perfönlich= feiten, von denen die eine - Frau Frieb-Blumauer - in ihrem Kache eine unvergleichliche Künstlerin war, während Berndal durch Talent und Fleiß und durch treue, ernste Singebung an seine Runft im Laufe der Jahre eine feste Stute unferes Schauspiels, im Luftspiel wie im ernften Drama, geworden war. Es ift ein eigener Zufall, daß diese beiden zulett Berstorbenen auch zu den ersten werthvollen Acquisitionen unter Bülfen's Intendang gehört haben.

Bei alledem können wir nicht behaupten, daß das Königsliche Theater in letzter Zeit mit der, durch die großen Ereignisse der letzten zwanzig Jahre so sehr gewachsenen Bedeutung der preußischen Hauptstadt entsprechend fortgeschritten wäre. Auch

die große Umwandelung, welche nach 1866 auch auf das preußische Hoftheater sich erstreckt hat, seitdem außer den beiden Berliner Bühnen noch drei Hoftheater, Hannover, Kassel und Wiesbaden, unter der Centralleitung in Berlin stehen, hat uns keinen künstlerischen Gewinn gebracht. Welch ein großartiges Gebiet war dadurch der Berwaltung des Berliner Hoftheaters eröffnet worden; wie belebend hätte durch einen Wechselverkehr dieser sämmtlichen preußischen Hofbühnen dies Berhältniß sich im Interesse der Kunst gestalten können! Es ist dies allerdings leichter gewünscht und gedacht, als ausgeführt, denn die Berwaltung ist durch jene Erweiterung ihres Gebietes eine so große artige, so weit umfassende geworden, wie sie in ähnlicher Weise niemals und nirgends noch bestanden hat.

Benn wir auf jenen Zeitpunkt vor hundert Jahren zurückblicken, und auf die geringfügige Subvention, welche dem Theater durch den König zu allererst und noch dis zu Iffland's Zeit zugewendet wurde, und wenn wir dagegen in Betracht ziehen, daß von Iffland dis zu Küstner der etatsmäßige Zuschuß bereits auf 150,000 Thaler gestiegen war, so wird man danach, mit Rücksicht auf die ins Unfinnige gesteigerten Gagen, ermessen können, welche Höhe gegenwärtig der Etat und der dasur ersforderliche Königliche Zuschuß, besonders mit Einschluß der drei anderen preußischen Hoftheater, erreicht hat.

Die größten Vortheile in der Umwandelung unserer Theaterverhältnisse sind jedenfalls dem Schauspieler und Sänger betress
seines materiellen Wohlergehens zu Theil geworden. Zu den
enormen Gagen, welche die nur einigermaßen namhaften Mitglieder des Hoftheaters beziehen, ist jene Institution gekommen,
welche sämmtlichen deutschen Schauspielern, also auch den
minder günstig gestellten, zu Gute kommt. Es ist die großartige Verbindung der Bühnenangehörigen zu einem ihre Zukunft
sichernden Genossenschafts-Verein. Das Verdienst der ersten
Gründung eines solchen Vereins hat sich Louis Schneider
erworben, der bereits im Jahre 1857 die AlterversorgungsUnstalt unter dem Namen "Perseberantia" ins Leben gerusen
hatte. Diese Schöpfung war in Folge von Spaltungen unter

den Theilnehmern nach einigen Jahren eingegangen, aber fie erstand nach 1870 aufs neue als "Genossenschaft der Bühnenangehörigen", deren Zwecke: erstens Unterstützung hülfsbedürftiger Mitglieder, zweitens Gewährung zinsfreier Darlehne und endlich Benfionirung bei eintretender Invalidität, wie auch Zuwendung von Benfionen an Wittwen und Waisen Bühnenangehöriger Im Jahre 1880 ist auch der Verseverantia-Kond von sind. 68,000 Mark diesem neuen Verbande zugewiesen worden. Welche anschnliche Mittel durch die große Bahl der Genoffenschafts= Mitglieder, wie durch Bermächtniffe, Theatervorstellungen u. f. w. diefer Berein erworben hat, erweist die Thatsache, daß bereits über 100,000 Mark jährlich an Benfionen und Renten gezahlt werden können. Es gehört zu den größten Berdiensten des Herrn v. Hülsen, daß er durch feine Umsicht und Thätigkeit und durch das Ansehen seiner Person zur Besestigung und Fortbildung dieser Genossenschaft sehr wesentlich beigetragen hat.

Noch während das vorliegende Buch, welches mit den nachfolgenden Verzeichnissen abgeschlossen wird, in der Presse war, hat die Intendang v. Sülfen mit dem am 30. Geptember erfolgten Tode des Chefs geendigt. Wenn auch hierdurch die Möglichkeit einer objektiven Darstellung der Leistungen des Verstorbenen erhöht worden ist, so wird dennoch damit das vorliegende Buch in diefer Beziehung keine Aenderung erfahren fönnen. Die Tagespreffe hat nach dem Tode Hülsen's, wie es ja in der Natur der Sache liegt, alles Bute, mas über ihn gesagt werden konnte, ausgesprochen. Aber auch Diejenigen, welche bei dem Tode des in seinem Leben oft scharf angegriffenen Leiters unserer Königlichen Schauspiele nur feine edeln Gigenschaften und Verdienste hervorheben durften, werden mit mir darin übereinstimmen, daß in vieler Hinsicht eine durchgreifende Berbefferung der Berhältniffe äußerst wünschenswerth ift. Auch ich erkenne seinen Gerechtigkeitssinn und ehrlichen Willen, seine vornehme Gesimming und imermüdliche Thätiakeit an.

um das Gute zu schaffen, dazu gehört auch die Erfenntnift für das Richtige, und die Kraft, es durchzuführen. Was die muster= hafte Ordnung der Berhältniffe, die Vornehmheit in der Verwaltung wie in der äußeren Erscheinung des Hoftheaters betrifft, so verdient Herr v. Hülsen vollkommen das große Lob, das ihm gespendet worden ist. Was den einen Punkt, seine große Pflicht= treue anlangt, mit der er bis zu feinem Ende feines Amtes gewaltet hat, so hat gerade diese anerkannte Tugend auch ihre bedenkliche Seite gezeigt; denn die Müdigkeit des Leiters mar gerade in letzter Zeit auch in der fünstlerischen Thätigkeit des Institutes allzu fühlbar geworden. Ich werde dem redlichen und pflichttreuen Theaterlenker jett nicht mehr wehe thun, wenn ich fage: er habe bis zur Erschöpfung feiner Kräfte auf feinem Posten ausgehalten. Auch seine wohlwollende Gesinnung ift oft Bur Schmäche geworden, denn feine Nachgiebigkeit den unberechtigten Bünschen Einzelner gegenüber hat oft empfindliche Nachtheile für das Banze zur Folge gehabt.

Mit der Intendanz Hülfen schließt die hundertjährige Periode des Berliner Hoftheaters. Die großen Traditionen desselben werden auch sernerhin, selbst unter mißlichen Bershältnissen, so mächtig bleiben, daß sie das lebhafte Interesse rechtsertigen, welches das Publitum an diesem Institute nimmt. Zum neuen Generalintendanten ist in dem Grasen Hochberg ein Mann berusen worden, welchem das Bertrauen des Publistums entgegenkommt. Möge er die Traditionen auch in dem vielen Guten ehren, was unter seinem Vorgänger geschaffen ist. Aber Graf Hochberg ist ein Mann, der sein Leben im idealsten Sinne der Kunst gewidmet hat, und wir dürsen danach hoffen, daß unter seiner Leitung die Königlichen Bühnen nicht nur der alltäglichen Theaterpraxis überlassen bleiben, sondern durch das Walten eines seineren Kunstverständnisses der Vedeutung der preußischen Hauptstadt entsprechen werden.



## Personal-Veränderungen während ber v. Guljen'ichen Intendang. \*)

- 1851. Abgegangen: Sänger Kraus, Frl. Vilatta. Penfionirt: Sänger Bötticher, Fischer und Frl. Marx. Gestorben: Amalie Wolff, bereits seit 1844\_pensionirt.
- 1852. Engagirt: Lina fuhr, Auguste Arens. Gestorben: Bertha Chomas, erst seit 1849 sim Berliner Engagement. († Ernst Raupach, der fruchtbarste dramatische Dichter de Berliner Hoftheaters.)
- 1853. Engagirt: Regisseur Düringer, Frau frieb-Blumauer, Sänger Düfffe, Salomon, Niemann (dessen erstes Engagement). Ubgegangen: Emil Franz (nach Wien). Gestorben: Gottl. Chr. Weiß, seit 1828 am Kgl. Theater.
- 1854. Engagirt: Berndal, Frl. Banini. Abgegangen: Sänger Niemann (nach Hannober.)
- 1855. Engagirt: Carlowa, Porth. Ubgegangen: Frl. Banini, Sanger Dufffe.
- 1856. Engagirt: Sänger Fride. Pen sionirt: Crüsemann, Rott, Stawinsky. Gestorben: Heinrich Blume (seit 1848 pensionirt), Edwina Biereck (seit 1846 engagirt).
- 1857. Engagirt: Kaiser; Regisseure Wolf und Wagner, Frl. Döllinger; Sänger Krüger und Frl. Wippern. Pensionirt: Ed. Krüger, Sänger Mantius. Gestorben: Karl Wauer (seit 1850 pensionirt).
- 1859. Engagirt: Frau Kierschner; die Sänger Bet, Woworsth, Leonore De Ahna.
- 1860. Pensionirt: Lina Fuhr. Ubgegangen: Porth. Gestorben: Hofrath Teichmann, seit Brühl in der Intensonntur.

<sup>\*)</sup> In obigem Bergeichniß find bie gang unbebeutenben Mitglieber nicht aufgeführt. Bon ben bervorragenbsten Mitgliebern find nur die neu engagirten burch ben Drud besonbers bervorgehoben.

- 1861. Engagirt: Braunhofer, Frl. Pellet; Sängerin Lucca; in der Intendantur: Dr. T. Ullrich. Pensionirt: Sänger Zichiesche, Frau Herrenburg-Tuczeck.
- 1862. Engagirt: Frl. Bergmann; Sänger Ferenczy und Robinson. Pensionirt: Frau Formes; Sängerinnen Jachmann-Wagner, und Louise Köster (trat noch wiederholt als Gast auf). Gestorben: Frau Klara Liedtce (ehemal. Hoppe).
- 1863. Engagirt: Frau Jachmann : Wagner (fürs Schauspiel); Dehnice. Gestorben: Joa Bellet (erft feit 1861 engagirt).
- 1864. Engagirt: Frl. Erhardt, Frl. Busca. Penstonirt: Hendrichs; Sänger Formes und Pfister. Gestorben: (v. Küstner, ehemal. Intendant des Hoftheaters), (Meherbeer, Generalmusikbirektor).
- 1865. Engagirt: Regisseur Hein; Dahn und Friedmann. Ubgegangen: Opernregisseur Wagner. Bensionirt: Gern, Frau Birchpseisser, Frau Werner. Gestorben: Auguste Crelinger, seit 1812 am Kgl. Theater, seit 1862 als "Ehrenmitglied." Sängerin Leonore De Uhna, erst seit 1860 engagirt.
- 1866. Engagirt: Frl. Keßler; Sänger Niemann (vom nächsten Jahre ab nur "als Gast)." Abgegangen: Sängerinnen Orgeni und Blume-Santer. Penfionirt: Hr. v. Lavallade. Gestorben: Stawinsky (seit 1828 in Berlin als Schau-spieler und Regisseur).
- 1867. Engagirt: Sangerin Frau Blume; Wachtel "als Gast." Gestorben: Braunhofer, Franz Grua (feit 1833 engagirt).
- 1868. Engagirt: Robert; Regisseur v. Strant; Frl. Mariot; Sängerinnen Brandt und Fr. v. Voggenhuber. Gestorben: Charlotte Birch-Pfeisser (seit 1844 am Hoftheater), Frau v. Lavallade (1830 als Hulda Erd engagirt).
- 1869. Engagirt: Wünzer, Fr. Haafe; Kapellmeister Eckert; Sansgerinnen Mallinger, Grossi und v. Asten. Abgegangen: Schauspieler und Regisseur Kaiser. Pensionirt: Die Kapellmeister Taubert und Dorn. Gestorben: Gern (seit 1865 pensionirt).
- 1870. Engagirt: Ernst Krause, Operndirektor Ernst; Sängerin Lilli Lehmann.
  - Abgegangen: Fr. Haase und v. Strant (beibe nach Leipzig); Frau Kierschner (verheirathete sich), Frl. Mariot, Bausmeister.
  - Benfionirt: Sänger Krausc. Gestorben: Chemal. Opernfänger Bader, seit 1845 pensionirt, Düringer, seit 1863 artist. Direktor des Schauspiels.

- 1871. Engagirt: Oberländer, Kahle, Klara Meyer; Sänger Th. Formes, Schleich, Gudehus, Schlosser. Abgegangen: Friedmann, Frl. Busca, Sängerin v. Usten. Pensionirt: Sängerin Frau Harriers-Wippern. (Gestorben: Hendrichs, bereits 1864 abgegangen), Frau Werner, Sänger Krüger.
- 1872. Engagirt: Maxim. Ludwig; Sänger Krolop, Schott, Sachse. Abgegangen: Frau Lucca, Sänger Schlosser. Penjionirt: Frau Jachmann-Wagner; Dessoir.
- 1873. Engagirt: Deet, Frl. Stollberg, Hugo Müller; Sänger Oberhauser, Diener, Fr. Mallinger, Frl. Lammert. Ubgegangen: Dahn, Robert, Sänger Formes.
- 1874. Engagirt: **Vollmer**; Sängerin Kupfer-Berger. Abgegangen: Wünzer; Sänger Diener. Gestorben: Ludwig Deffoir; Theodor Formes; Mantius (1857 pensionirt).
- 1875. Engagirt: Frau Niemann "als Gaft"; Sänger Ernst; Tänzerin Abele Granhom. Abgegangen: Operndirektor Ernst, Sänger Schott.
- 1876. Engagirt: Urban, Klein, Link, Frau E. Haase, Frl. Abich; Operndirektor v. Strank. Abgegangen: H. Müller. Gestorben: Mority Rott (seit 1856 pensionirt), Zschiesche (seit 1829 am Kal. Theater und 1861 pensionirt).
- 1877. Abgegangen: Frau Haafe. Geftorben: Abele Grantow.
- 1878. Engagirt: Frl. Haverlandt. Abgegangen: Sängerinnen Sachscehofmeister, Grossi. Pensionirt: Frau Erhardt; Shauspieldirektor Hein. Gestorben: Theodor Döring (seit 1845 in Berlin engagirt, hatte 1875 sein 50 jähriges Künstler-Jubiläum gefeiert), Georg Hits.
- 1879. Engagirt: Hellmuth-Bräm, Drach, Frl. Mariot; Sängerinnen Tagliana; Tänzerin Dell' Era. Gestorben: Kapellmeister K. Edert; Sänger Bost.
- 1880. Engagirt: Müller, Frl. Bartany, Frl. Conrad. Abgegangen: Klein.
- 1881. Engagirt: Hr. Keßler, Frl. Schwart; Sängerin Driese. Abgegangen: Urban, Sänger Schleich. Gestorben: Sänger Krause (seit 1870 pensionirt).
- 1882. Engagirt: Hr. Conrad, Johannes, Frl. Lorenz; Sänger Rothmühl, Frl. Beeth, Fr. Luger, Fr. Sachsehofmeister. Abgegangen: Drach, Sängerin Brandt. Pensionirt: Sängerin Mallinger.

1883. Engagirt: Plaschke, Sänger Lieban. (Frau Reicher-Kindermann ftarb vor Untritt ihres Engagements). Abgegangen: Sängerin Luger.

Gestorben: Leopoldine Tuczed = Herrenburg (seit 1861 pensionirt).

1884. Engagirt: Nesper, Franz, Frl. v. Hausen; Sänger Kalisch, Biberti, Frl. Leifinger, v. Chilann, Soffmann. Ubgegangen: Sanger Muller, Frl. Driefe.

1885. Engagirt: Müller-Banno, Beiße, Frl. Groß; Zängerin Renard.

Gestorben: Gustav Berndal (seit 1854 am Kgl. Theater).

1886. Engagirt: Sauer, Frl. Anders, Frl. Odilon. Abgegangen: Beiße; Sängerin &. Lehmann.

Penfionirt: Ganger Frice.

Geftorben: Fran Fried-Blumauer (feit 1853 am Agl. Theater). General-Intendant Botho v. Bulfen.

### Schausviel- und Overn-Novitäten aus ber Beit ber v. Sulfen'ichen Intendang.\*)

#### I. Bon 1851—1860.

Peutsche Schau- und Luftspiele. (3-5 aftige). Bon J. Bacher: Uns bem Leben (57). Bauernfeld: Der fategorifche Imperativ (51); Arijen (53). Benedix: Der Liebesbrief (51); Das Lügen (52); Mathilde (53); Ein Luftspiel (53); Die Schuldbewußten (58). Bird)=Pfeiffer: Wie man Häuser baut (51); Rose und Röschen (53); Die Waise Wie man Haufer baut (51); Roje und Roschen (53); Die Wahle von Lowood (53); Ein Ring (55); Die Lady v. Worstly-Hall (56); Die Grille (56); Jisland, Zeitbild (58); Früulein Höckerchen (58); Ein Kind des Glücks (60). Brachvogel: Razziß (56); Pollert vom Babanberge (56); Mondecaus (58); Der Ulurpator (60). Fel. Dahn: Versträtt und gelöst (57). Feldmann: Die Schicksleitschrüber (51). G. Frehtag: Die Zournalisten (57). Rud. Genée: Das Wunder (54). Rob. Giefete: Johannes Rathenow (54). K. Goier: Vetter Ravul (53). Gottschall: Die Diplomaten (56). Krieneuser: In Ind. Griepenkerl: Ideal und Welt (54); Auf der hohen Raft (59). H. Brimm: Demetrius (54). Guttow: Ella Rofe (56); Lorbeer und Myrthe (56). Hacklander: Magnetische Kuren (53); Bur Ruhe seinen (56). Salm: Der Fechter von Ravenna (54). Sersch: Anne Liefe (58). Hensel, Die Sabinerinnen (60); Elisabeth Char-

<sup>\*)</sup> Die eingeklammerte Bahl hinter ben Namen ber nach ben Autoren geordneten Stüde bezeichnet bie erfte Aufführung mit abgefürzter Jahresjahl.

lotte (60). Holtei: Jung ober alt (55). Karl Hugo: Des Haufes Ehre (59). Jerrmann: Sybilla (54). W. Jordan: Die Wittwe des Ugis (59). Kette: König Saul (57). Klein: Maria (59). Kühne: Demetrius (58). Kurnit: Ein Mann (58). Laube: Graf Sffer (56); Cato von Eisen (58). Lederer: Hausliche Wirren (52). v. Lepel: König Herodes (58). D. Ludwig: Die Makkabäer (53). Ed. Mauthner: Das Preislustspiel (51). A. Meißner: Reginald Armstrong (52). G. v. Meyern: Heinr. v. Schwerin (58). M. Meyr: Herzog Albrecht (52). Mofenthal: Der Sonnwendhof (54); Der Goldidmied von Ulm (56). Carol. v. Pawloff: Eine übereilte Ehe (60). v. Putlix: Das Tejtament des großen Kurfürsten (58); Don Juan d'Austria (60). v. Redwitz: Philippine Welser (59); Der Zunstmeister von Nürnberg (60). M. King: Unsere Freunde (59). M. Ring und Bürckner: Alle speculiren (51). E. Kitter: Caroline Neuber (53). Elise Schmidt: Macchiavell (53). Tem= pelten: Klytemnestra (513). Uhland: Herzog Ernst von Schwaben (53). F. Walther: Die Amerikanerin (51); Form und Gehalt (54). Bauline Werner: Die Erundsäße (51). C. L. Werther: Susanna und Daniel (53). Wilhelmi: Gine schone Schwester (53). A. v. Winterfeld (Abolphi): Der Winkelschreiber (60).

Zweiaktige Stücke: von Baumann 1, Geibel 1. Einaktige: von Benedir 3, Birch-Pfeiffer 2 und je 1 von: Bernhard, Berting, Bauernfeld, Gubit, L'Egru, Lorm, Itenplit, Mand, Mofer, Nicsbaur, Prechtler, Schlefinger, Wilhelmi, Hadlander.

Aus dem Französischen: 9 große Stücke von Barrière, Dusmas, Feuillet, Girardin, Sandeau, Scribe (2), Scribe und Legouvé, Uchard; und 8 einaktige.

Von älteren klassischen Stücken kamen neu zur Aufführung: Bon Calderon Dame Robold; Der Maler feiner Schmach; von Shakefpeare Die Widerspänftige (bearbeitet von Deinhardftein), Cymbeline (bearbeitet von Dohm).

Opern. Bon Dorn: Der Schöffe von Paris (52), Die Ribe-lungen (54), Ein Tag in Rußland (56); Flotow: Indra (53), Rübezahl (54); Gläser: Des Ablers Horft (55); Gumbert (1 Att): Die Kunst geliebt zu werden (52); Mendelssohn (1 Att): (1 Att): Die Kunst gestellt zu verteen (32), verteerissiphis (1 att). Die Heinfelbr aus der Fremde (51); v. Redern: Christine (60); G. Schmidt: Weibertreue (60); Taubert: Joggesi (53), Macbeth (57); Truhn (1 Att): Cleopatra (53); R. Wagner: Tannhäuser (56), Lohengrin (59). Herzog Ernst z. S.: Casilda (51). — Ferner von Auber: Die Ballnacht (59), Thomas (2 Atte): Der Radi (57), Berdi: Der Troubadour (57), Hernani (59), Der Maskens ball (61).

#### II. Bon 1861—1870.

Größere Schau- und Luftspiele. Bon Rod. Unfchüt: 30= hanna Gray (61). Bauernfeld: Moderne Jugend (70); Landfrieden (70). Benedix: Der Störenfried (61); Die Fremben (62); Sam= melwuth (63); Gegenüber (63); Die zärtlichen Berwandten (66); Die Epigramme (66); Zwischenträgerei (67); Aschenbrödel (67);

Relegirte Studenten (68). Birch=Pfeiffer: Der Goldbauer (61); Königin Bell (64); In der Heimath (65); Nevanche (66); Die Frau in Weiß (66); Das Testament eines Sonderlings (67); Wer ist sie? (68). Brachvogel: Prinzeffin Montpenfier (65); Die Harfenschule (69). Ludw. Edardt: Sofrates (62). Frentag: Die Fabier (61). Frohberg (Abami): Der Hollandgänger (68); Seeleute (69). Fürbringer: Das Haus Eberhard (62). Geibel: Sophonisbe (69). Rud. Genée: Vor den Kanonen (68); Schleicher und Genoffen (69). (Prinz Georg): Catharina Boifin (69). D. Girndt: 2). 1. (65); Und (66); Politische Grundfage (68); Strafrecht (70). Guttow: Der Königslieutenant (69). Hacklander: Marionetten (67). Sebbel: Die Ribelungen (62); Demetrius (69). C. Beigel: Marfa (62). Henfe: Colberg (65); Hans Lange (64); Marie Moroni (66); Ehre um Ehre (69). Arn. Sirfd: Der Familiendiplomat (61). Sopfen: In der Mark (70). Georg Horn: Unterm Reichskammergericht (61); Was die Welt regiert (66); Mademoiselle Bertin (68). Höster: Hermann der Cheruster (62); Der große Kurfürst (65). Lessing: Der Misogun (66). Alb. Lindner: Brutus und Collatinus (67). v. Meyern: Die Kavaliere (69). Mosen: Herzog Bernhard (66). Mosenthal: Die deutschen Komödianten (64); Pietra (64); Jiabella Orfini (62). Moser und Schücking: Die Novizen (62). Hugo Müller: Zwei Brüder (68); Der Diplomat der alten Schule (69). v. Putlit: Wilhelm von Oranien (62); Waldemar (63); Um die Krone (65); Spielt nicht mit dem Feuer (66); Gut giebt Muth (69). J. Rofen: Die Kompromittirten (64); Hohe Politik (65); Mullen (66); Kanonenfutter (68); Des Rächsten Hausfrau (69); Gin Engel (70). Roquette: Der deutsche Festkalender (65). Schlemm: Roxelane (66). Spiels hagen: Hans und Grete (70). Tempelten: Daheim (61). Weilen: Edda (65). Wichert: Der Narr des Glücks (70). Wilbrandt: Der Graf v. Hammerstein (70).

Ferner: 4 zweiaftige Stücke von: B. Werner, Schlesinger, Hutlit, 3 von Benedix, 3 von Schlefinger, 2 von Rud. Hahn, je 1 von Birndt, Wichert, Wilbrandt, Beigel, v. Schlägel, August-

john, Wehl, Mojer, Frohberg 2c.

Mus dem Frangofischen erschienen 6 großere Stude, von

Scribe, Feuillet, Beaumarchais 2c. und 13 einaktige.

Opern. Bon J. Bott: Actan (62); Langert: Die Fabier (68); G. Schmidt: La Réole (63); Bernh. Scholz: Zietenhusaren (70); Benedict: Die Rose von Erin (64); Meyerbeer: Die Aistanerin (65); R. Wagner: Die Meistersinger (70); Bürst: Der Stern von Turan (64); Gounod: Margarethe (63); Romeo und Julie (69); Thomas: Mignon (69). Cagnioni: Don Bucefalo (67).

#### III. Von 1871—1880.

Größere Schau- und Luftspiele. Bon Birch=Pfeiffer: Auf bem Oberhof (72). Bradyvogel: Alte Schweden (74). (B. Bürger

s. Lubliner). Conrad (1 Att): Cleopatra (71). Dahn: Deutsche Treue (76); Die Staatskunst der Frauen (77). Eckstein: Der Peffimift (77). Beibel: Brunhild (72). Girnot: Touristen (76). Gottschall: Katharine Howard (72); Herzog Bernhard (73); Pitt und For (74). Griffparger: Des Meeres und der Liebe Wellen (74); Der Traum ein Leben (78). Groffe: Tiberius (78). Guttow: Der Gefangene von Met (71). Sadenthal: Gine Che von heut (79). Hobbel: Berodes und Marianne (74). B. v. Hillern: Die Augen der Liebe (76). B. Fordan: Durchs Ohr (78). D. Ludwig: Der Erbförster (79). Kette: Carolina Brocchi (76). Koberstein: Erich XIV. (71); Ilm Nancy (73). Kruse: Die Gräfin (71); Wullenweber (72); Narino Faliero (76). P. Lindau: Maria und Magdalena (72); Diana (73); Gin Erfolg (74); Tante Therese (75); Johannistrieb (78); Gräfin Lea (80); Berichamte Arbeit (80). Lubliner: Die Dtobelle des Sheridan (75); Der Frauenadvokat (75); Gabriele (78); Frau ohne Geist (79); Luf der Brautsahrt (80). Mosenthal: Die Siene (74). v. Moser: Das Stiftungsfest (71); Der Elephant (73); Der Bibliosthekar (80). v. Moy: Ein deutscher Standesherr (80). v. Putlit: Dr. Raimond (73); Rolf Berndt (79). M. Ring: In Charlottensburg (74). Roquette: Der Feind im Hause (75). Rosen: Schwere vergeten (74). Foguette: Ver zeine im Hause (16). Kojen: Schwere Zeiten (74); Citronen (75). Scholz: Eine moderne Million (71). Spielhagen: Liebe für Liebe (75). Stägemann: Die Ramenssettern (77). Wartenburg: Die Schauspieler des Kaisers (78). Weilen: Der neue Uchilles (72). Wichert: Ein Schritt vom Wege (72); Die Realisten (74); Die Frau für die Welt (75); Der Freund des Fürsten (79); Der Secretair (80). v. Winterfeld: Der Haustmann von Kapernaum (75); Guter Name (77). Zell: Die Büste (78).

Klaffische und andere ältere Stücke: Shakespeare's Timon von Athen, bearbeitet von Lindner (71); Antonius und Cleopatra, bearbeitet von Leo (71); Heinrich V. und Heinrich VI., bearbeitet von Dechelhäuser (73). Sophocles' Dedipus, übersetzt von Wilbrandt (73). S. v. Kleist's Herrmannschlacht, bearbeitet von Rud. Genée (75); Benthefilea, bearbeitet von Mofenthal (76). Ferner: Delenschläger's Correggio, in 2 Aften, bearbeitet von M. Meyr (78). Byron's Manfred (77). Maffinger's Herzog von Mailand, bearbeitet von Deet (79). Raimund's Berfchwender (74) und Bauer als Millionär (76).

4 zweiaftige Stücke von: Schlesinger, Kohlenegg u. A., und 44 einaftige: von Anerbach 2, Busch 2, Hedwig Dohm 3, Gensichen 2, Moser 4, Putlit 3, Winter 2, Lindau 2, und je 1 von Bauernfeld, Baudissin, Friedmann, Genée, Grünstein, Günther, Ring, Wilbrandt, Winterfeld, Marbach 2c.

Mus bem Frangofischen, Polnischen und Danischen 7 größere

und 5 fleinere.

Opern. Bon hopffer: Frithjof (71), Barbarojfa (71); M. Bruch: Hermione (72); Taubert: Cefario (74); Rabede, in 1 Att: Die. Mönkguter (74); Würst: Ainfohi (75), Die Officiere der Kaiferin (78); Brüll: Das goldene Kreuz (75), Der Landfriede (77); Götz: Der Wiberspenstigen Zähmung (76); Kretschmer: Die Folkunger; Rubinstein: Die Makkabäer (75), Feramors (79), Nero (80); Shumann: Genoveva (77); Abert: Ekkehort (78); R. Wagner: Trifan und Folbe (76); Hofmann: Urmin (78); Goldmark: Die Königin von Saba (79); Neglet: Der Rattenfänger von Hameln (80); Thomas: Hamlet (73); Delibes: Der König hat's gesagt (77); Bizet: Carmen (80).

#### IV. Bon 1881—1886.

Größere Schau- und Luftspiele. Bon Bodenstedt: Alexander in Corinth (83). Clement: Die vier Temperamente (85). Dahn: Staldenkunst (82). Gensichen: Die Märchentante (81); Frau Aspasia (83). E. Grua: Die weiße und die rothe Rose (81); Levai: Die meiße und die rothe Rose (81); Levai: Die weiße und die rothe Rose (81); Levai: Die weiße und die rothe Rose (81); Levai: Die Genradin (84). Histoads (85). W. der Genradin (84); Die Genradin (84); Alstein Commerzienrath (82); Rosentanz und Güldenstern (84). Lubliner: Gold und Gien (81); Aus der Größtadt (83); Die Mitbürger (84). Dwoser: Trug in Treue (85). Vie Mitsürger (84). Dwoser: Glück bei Frauen (83). Die Mitbürger (84). Dwoser: Glück bei Frauen (83). Dustlitz Die Freunde (83). Graf Schack: Timandra (86). Schönthan: Roderich Heller (84). Siegert: Klytemnestra (83). Stahl: Tilli (85). Boß: Der Mohr des Czaren (84); Treu dem Herrn (86). Weimar: Magdalena (81). Gräßin Wickenburg: Das Dokument (82). Wilbrandt: Kriemhild (82); Aspunta Leoni (84). Wilbenbruch: Horrold (82); Opfer um Opfer (82); Die Karolinger (83); Christoph Marlow (84).

9 einaktige Stude von: Bergen, Dunkland, Engelhardt, Ernst,

Geibel, Benée, Benfichen, Lohmeier, Mofer.

Uus fremden Sprachen (größere Stücke), von: Graf Fredro (poln.): Der Mentor (82); Hedberg (jchwed.): Strohhalm (82);

Erdmann-Chatrian (frangof.): Die Rangau (83).

Von klassischen Stücken neu: Shakespeare's Wintermärchen (86). Opern. Bon Ueberlée: König Otto's Brautsahrt (81); Menersbeer: Dinorah (81); v. Perfall: Raimondin (82); Klughardt: Gudrun (83); Korting: Undine (83); France: Hegler: Eromspeter von Säckingen (85); Rey und Bäteln (84); Refler: Tromspeter von Säckingen (85); R. Wagner: Walkire (84), Siegfried (85); Poise (in 1 Akt): Tony's Schatz (85); Joncières: Johann von Lothringen (86). — Ferner von Gluck: Der betrogene Kadi (82) und von Franz Schubert: Alfons und Estrella (82).



Drud:

W. Moeser Bosbuchdruderei Bertin.



Ju demfelben Derlage erichien:

# "Sur See"

## Ein nationales Prachtwerk ersten Ranges

ban gesammte Gebiet ber Marine umfaffenb

Berausgegeben von

v. Henk Dize-Admiral 3. D.

aime

E. Niethe Marinemater



50 Bogen gr. Folio

mit 300 Original-Illustrationen in Rupfer-, Lichtdruck und Holzschmitt Preis gebunden in Prachfband 75 Wark

In allen Buchbandlungen vorräthig -

, • . 

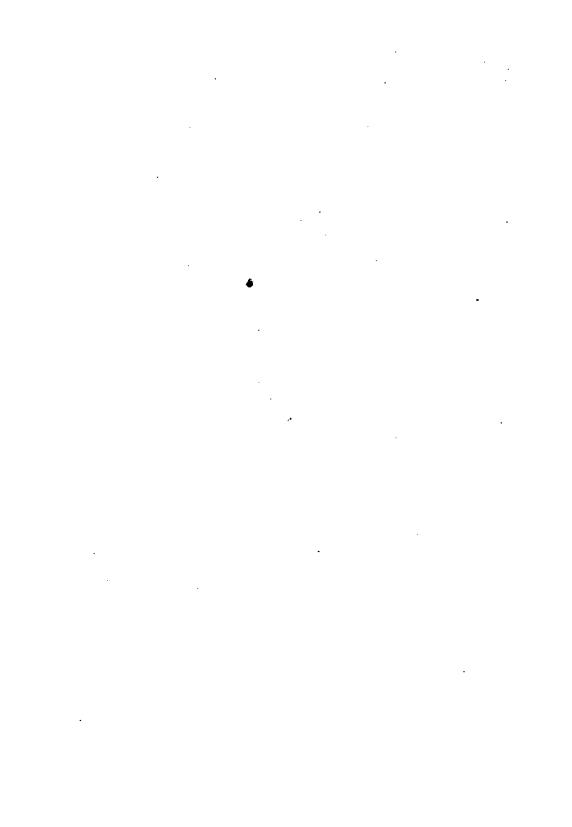



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.



